

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









Als zweites Heft der Teutonia befindet sich unter der Presse:

## Das Pferd im arischen Altertum

vom

Privatdozenten Dr. Julius von Negelein. ca. 8-10 Bogen.

Es schließen fich in furzen Zwischenräumen vorläufig folgenbe Beitrage an:

Redakteur Dr. Lubwig Goldstein, Moses Mendelssohn und die deutsche Aesthetik.

Professor Dr. Maximilian Kaluza, Prolegomena zu einer Beowulf-Ausgabe.

Professor Dr. Karl Marold, Gottfrieds von Strafburg Tristan. (Kritische Ausgabe.)

Privatdozent Dr. Gustav Thurau, Romanisches im deutschen Liederschatz.

Professor Dr. Wilhelm Uhl, Die Priameln des Hans Kosenplüt. (Kritische Ausgabe.)

Professor Dr. Wilhelm Uhl, Winileod.

Zusendung von Manuffripten 2c. erbitten wir (nach vorsheriger Anfrage) nur an den Herausgeber, Herrn Professor Dr. Uhl, Königsberg i. Pr., Schönstraße 6<sup>III</sup>.

Die Verlagsbuchhandlung.

7772

avis 31 19

# 714389 Ceutonia

# Urbeiten zur germanischen Philologie

herausgegeben

NEW YORK

pon

Dr. phil. Bilhelm Alflao. Orofeffor an der Albertus-Universität

\_\_\_ 2. Heft =

## Das Vferd im arischen Altertum

von .

Dr. phil. Julius von Megelein Orivatdogent an der Albertus-Universität

Leipzig Eduard Avenarius Die Sammlung "Tentonia" ist eine zwanglose Folge von Untersuchungen aus dem Gesamtgebiete der germanischen Philologie.

Wir ichließen grundfählich teine Disziplin aus, sonbern berücksichtigen möglichst gleichmäßig alle Teile ber beutschen Sprachwissenschaft, nebst ben verwandten und benachbarten Kächern.

Rritische Ausgaben sind uns ebenfalls willfommen, desgleichen fommentierte Neudrucke mit Einleitungen.

Eine bestimmte Schule ober Richtung ist in ber Teutonia nicht vertreten.

Rönigsberg i. Br., ben 1. März 1903.

Dr. phil. Wilh. Chl, a. o. Prof. an ber Albertus-Universität.

## 714389

# **Teutonia**

# Urbeiten zur germanischen Philologie

herausgegeben

pon

Dr. phil. Bilhelm Mhl ao. profeffor an der Alberius. Univerfitat

\_\_\_\_\_\_ 2. Heft \_\_\_\_\_\_\_\_

## Das Fferd im arischen Altertum

pon

Dr. phil. Julius von Megelein Oripatdozent an ber Albertus-Universität

Königsberg i. Pr. Verlag von Gräfe & Unzer 1903

# Das Pferd im arischen Altertum

von

Julius von Negelein

Königsberg i. Pr. Verlag von Gräfe & Unzer

903

## Seinem lieben freunde

# Johannes Böbel

Rechtsanwalt in Kulmsee

gewidmet

vom Verfaffer.

# Inhaltsübersicht.

| Bormort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΙX  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X V |
| I. Pferd und Menfc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Kap. 1. Roß und Reiter.  Centauren-Joee. Pietätsverhältnis zwischen Mann und Pferd. Auge des Pferdes. Pferd als Amme des Menschen. Pferd in der Bolksmedizin (allgemeines). Schädel des Pferdes als Apotropaion, — als Opserwahrzeichen. Mystische Deiligkeit des Opserkeibes. Pferdetopf in der Bolksmedizin. Heilwirkung einzelner Körperteile des Pferdes (Fett, Schweiß, Urin, Kot, Milch, Placenta, Amniotische Daut, Zahn, Fleisch, Hufeisen, Schweis). Pferd als menschlicher Ahn. Pferde reden. Heren als Hippanthropen. Held und Pferd betreten und verlassen zugleich die Weltdune. Deld und Pferd getchartig befruchtet. Pferd trägt Eigennamen, — zeigt menschenähnliche Attribute. Des Heldenrosses Körung. Pferd prophetisch, — erteilt Omina, — trägt bie Seele des verstordenen Herrn, — trägt Todes-Krantheits-Vämonen. Entsührendes Geisterroß. Pferd als Pfahfinder im | 1   |
| Diesseits und Jenseits. Rap 2. Pferd im Kriege Rog und Reiter im Heer. Soziale Institution der Rossemartung. Das Pserd nur im Kriege verwandt. Streitroß im Altertum: — bei den Semiten, — bei den Indern, — bei den Chinesen, — bei den Agyptern. Ravallerie im Altertum. Pserd und Stier. Jagd auf Pierde. Nuywert des Pserdekörpers. Genuß von Pserdesseisch: — bei den Germanen, – bei den Usiaten, — bei den Polen, — bei den Amerikanern. Pserdesseisch als Medikament (— bisweilen verden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21  |
| boten). Genuß von Pierdesleisch eingeschränkt. Zusammensassung. Kap. 3. Der Schimmel Bergöttlichung der Albinos Bergöttlichung des Schimmels bei den Indogermanen. Soziale Bevorzugung des Schimmels. Schimmel im Aberglauben. Schimmel als Sonnenspmbol. Solare Schimmelgottheit als Zeitenordner: — bei den Germanen, — bei den Griechen, — bei den Kömern, — bei den Friechen, — bei den Sindern, — bei den Indern, — bei den Indern, — bei den Indern, — bei den Indern, —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34  |
| II. Pferd als Cottheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Kap. 1. Pferb als Blitssymbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48  |
| Blis.) (Sattel als Blis.) Huf und hufbeichlag. Trinten aus dem Pferdehuf und der Trappe: — in Indien, — in Deutschland, — in slabischen Gegenden, — in Armenien, — in Griechensand. Hufeisen als Glückstund: — vertreibt Tämonen.  Lap. 2. Pferd als Bindsymbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64  |

Seize

90

#### III. Pferd im Rultus.

Rap. 1. Zwed und Idee bes Pferbeopfers. Un das Pferdeopfer geknüpfte Berheißungen. Das Pferdeopfer als kriegerisches Opfer. Symbolif des Pferdeopfers. Pferdeopfer vertritt das Menschenopfer. Nur Haustiere vertreten den Opfermenschen. Allgemeines; — bei den Semiten, — bei den Chinesen, — bei den Griechen. Totem-Tiere sind nicht opferdar. Sozialisierende Wirtung des Pferdeopfers. Indisches Pferdeopfer als Nudiment aus der Nomadenperiode. Pferdeopfer als gemeinschaftliches Opfermahlt: — bei den Indogermanen, — bei den Semiten. Kameelopfer als Analogie zum Pferdeopfer.

Rap. 2. 3bee und Grundzug einer Geschichte bes indischen

### Vorwort.

🗣 ie vorliegende Arbeit, das Werk jahrelangen, liebevollen Fleiges, war zunächst als Darstellung und Erflärung ber Beremonicen bes indischen Rogopfers geplant worden, wuchs aber allmahlich immer mehr über biefe feine Unlage hinaus. Berftanbuis bes indischen Pferbeopfers feste bie Renntnis diefes Branches bei ben übrigen arischen Bolfern, und die Refonstruttion bes letteren wiederum eine Beobachtung ber Rolle voraus, die das in Betracht fommende Tier im antiten Rultur= leben überhaupt spielte. Nicht überall fonnten die notwendig werdenden Driginalftudien mit gleicher Exaftheit ausgeführt werden. Sogar gewisse Ungleichheiten in den Quellenangaben und der Methode der Citierung waren, namentlich angesichts einer Anzahl unvorhersehbarer Schwierigkeiten, nicht zu ver= meiden; doch murbe versucht, folche Unebenheiten nach Möglichfeit in ben fpateren Bogen ber Arbeit und im Quellenverzeichnis auszugleichen. Bielfach griffen wir auf unsere Studien in der Zeitschrift bes Vereins für Bolkstunde, Jahrg. 1901—2, auf den Artifel bes Globus über das Pferd in der Volksmedizin, Jahrg. 1901, S. 201—4 und die Auseinandersetzung: "Die volkstümliche Bedeutung der weißen Farbe" in der Zeitschrift für Ethnologie, Jahrg. 1901, S. 53 85, zurück. Die Lektüre dieser Aufsätz sein dem Leser des vorliegenden Heftes, zum Zwecke bes befferen Berftandniffes bes Begebenen, hierdurch empfohlen.

Raum werden wir den billigen Vorwurf darüber zu erwarten haben, daß wir jahrelange Arbeit auf ein so spezielles Thema verwendet hätten Viel leichter und dankbarer ist es ja, sich über die allgemeinsten Dinge in seichtem Gerede zu ergehen, als im Speziellsten ein Glied des großen Ganzen zu erblicken. Das Studium der Antike, das uns den wesentlichsten Stoff für die vorsliegenden Untersuchungen bot, liefert die einsachsten, aber auch die gesündesten und vernünftigsten Ideen der Menschsten, aber auch die gesündesten und vernünftigsten Ideen der Menschsten. Man irrt, wenn man glaubt, daß es ein bloßer Zeitvertreib für müßige Personen und müßigeStunden sei! Wir können uns vielmehr aus ihm eine Lebenssauffassung gewinnen. Ja, in vernünftigerWeise in unsere Zeit geseht, muß es zum mächtigsten Mittel werden, das moderne Leben sittlicher und vernünftiger zu gestalten. Es führt uns zu dem Urgrund herab, auf dessen mächtigen

Duadern das ganze, unübersehdar komplizierte Gebäude unserer Kultur liegt. Bu diesen Aufängen zurückzukehren, ist für unsere Zeit, die so leicht das vergißt, was ihre ganze Existenz trägt, nicht ohne Wichtigkeit. Jenes Berliner Kind, das keine anderen Bäume kennt, als die des Grunewaldes, dessen meiste Stämme zu Warnungstaseln verarbeitet sind, die den Rest zu beschädigen verbieten, und dem bei dem Worte "Ruh" nur eine unklare Vorsstellung von einem gehörnten Tier und der "Bolle-Milch" aufsteigt, verliert mit Notwendigkeit allmählich die Schähung aller sein Leben bedingenden sozialen Faktoren und wird intellektuell wie moralisch pervers.

So sei die Sorgfalt, die wir dem engsten Felde zuswandten, dem Ernste verziehen, mit dem wir die Idee des großen Ganzen verfolgten, dessen kleinster Teil eben durch unsere Arbeit verwirklicht werden sollte. Das Bewußtsein der Anerkennung und Förderung unseres Strebens hat uns im Ber-

laufe unferer Studien mannigfach angeregt und genütt.

Unter allen jenen Gelehrten, die den Antor in seiner Arbeit unterstütt haben, nennt er in erster Linie Herrn Prosessor Dr. Horn zu Straßburg, der ihm aus dem Material des Schahnamäh seine reichen Sammlungen in liebenswürdigster Weise zur Berfügung stellte und so in vielen Punkten ungeahnte Perspektiven erschloß. Um so schmerzlicher mußte es der Versasser bewaren, daß die Schäße des Mahabharata noch nicht gehoben waren. Auch die Herren Prosessoren Dr. Hillebrandt in Breslau, Dr. Pischel zu Berlin, Dr. Mogk zu Leipzig, sowie Herr Dr. Peiser zu Königsberg haben die an sie gerichteten Fragen stets in entgegenkommendster Weise beantwortet.

Mit der Aufforderung zur Mitarbeiterschaft Sammlung "Teutonia" mar bem Berfasser Belegenheit gegeben, feine Untersuchung einer Reihe von alteren, auf bem germaniftischen Gebiete liegenden Bublifationen anzuschließen, Die des Berfaffers wertvollste Quellen waren. Brauchten wir boch ben nationalen Boben nicht zu verlaffen, um in ben Kreis ber uns am wesentlichsten scheinenden Betrachtungen einzutreten. Auf ihm finden wir vielmehr die anregenoften Momente unferes Studiengebietes vor. Bor nunmehr einem vollen Menschenalter ichrieb ber alte Sahns fein Buch "Rog und Reiter", bas Wert eines ftrebenden Gelehrten und maderen beutschen Offigiers. Bon ben Schlachtfelbern Frankreichs in die Beimat zurudgeritten, widmete er es bem Manne, ber bamals Deutschland in ben Sattel gehoben hatte, ber wie ein gutes Pferd in ben Sielen fterben zu fonnen hoffte, und ber am Tage ber firchlichen Ginfegnung feiner Großfinder die Zeit für gekommen hielt, zum langen Ritte aufzufatteln. 218 Bismarck bereinst gefragt murbe, mas benn ein Fürst

lernen muffe, nannte er neben ber Fechtkunst die Kunst des Reitens, und neidlos wird er den Herrschern das Vorrecht zusgestanden haben, vom Rosse herab, im ehernen Standbild, auf die Generationen der Nachwelt niederzublicken. — Der nationale Geist von Jähns vortrefflichem Werke hat seit langen Jahren

überall ben frohesten Widerhall gefunden.

Unter ben philologischen Arbeiten, die für uns besonders in Betracht tamen, nennen wir Friedr. Pfeiffers Buchlein: "Das Roß im Altbeutschen", Brestau 1855. Das Roß! Bu wieviel Bigeleien hat bas eine Wort biefes boch gang einwaudfreien Buchtitels Beranlaffung gegeben! - Ber hente über "Roffe" ftatt über "Pferbe" fich verbreitet, wird ber Gefahr nicht entgeben, vom hoben Roß zu fallen: in literarischer und sonstiger Beziehung. Sier sei der Reichstagsfigung vom 4. März 1899 gedacht. Der Ab-geordnete Hoffmann plabierte damals energisch für die Anderung im Titelwesen gewisser militarischer Beamten. "Die Titel lauten jest: Unterrofarzt, Rogarzt, Oberrofarzt, Corperofarzt. Ja, meine Herren, bas Rog ist ja an und für sich ein ebles Tier, ber Pegasus war auch ein Roß, aber ich wünschte nur, Sie mußten einmal gehn Jahre mit einem folchen Titel in ber Belt herumlaufen, dann würden Sie fehen, was da alles über ben Menichen hinunterfließt. Der Mann hat immer zu ruden, damit man nicht lacht, wenn er ben Titel ausspricht. Bur Charafterifierung, wie ber Unterschied zwischen Pferd und Rog im allgemeinen genommen wird, führe ich folgendes an: bei einem Manover in Schwaben tommt ein Artillerift, ein Fahrer, mit seinen beiden Pferben zum Quartiergeber, der ihn freundlichst begrußt, und fagt ju ihm: "So, jest nehmen Sie Ihre Roffe aus bem Stall heraus, es tommen Bferbe hinein!"" - Mit feinem Sprachgefühl hat hier ber Abgeordnete erkannt, daß bas Bort "Roß" auf die entsprechenden Reittiere mythischer Fabelwesen (Rog Sigfrids) ober auf folche selbst (Begasus) beichränkt bleiben muß; daß seine Anwendung im praktischen Leben ber Gegenwart tomisch wirft und beshalb nicht in Busammenfetungen einen Beftandteil für die Bezeichnung ganzer Beamtentlassen bilden darf. Gleichwohl können wir, wenngleich die tech= nische Sprache unseres Beeresdienftes von "Mann und Bferd" fpricht, noch heute von "Rog und Reiter" reben. Die schöne Alliteration macht bas veraltete Wort wieder jung. reichen Anzahl von Wörtern für unfer Tier ist die deutsche Sprache bedacht. Wenn es mahr ift, daß wir in der Anzahl der von einem Bolte für eine Sache gehandhabten Bezeichnungen ben Gradmeffer für beren Bebeutung in bem fogialen Leben ber betreffenben Sprachangehörigen zu schen haben, fo fteht das Pferd sicherlich nahezu im Mittelpunfte bes beutschen Interessenkreises.

teineswegs erschöpfenbe Aufzählung von B. 12, S. 334 ber "Deutsichen hippologischen Presse" zählt folgende Benennungen auf: "Gaul, Mähre, Pfage, Heß, Hängst, Hengst, Maiden, Schwaig, Studren, Stute, Kolbel, Täte, Gurre, Strenze, Strute, Motsche, Fohlen, Füllen, Heinß, Watte, Renner, Rum, Runhitt, Repper, Belter, Kavitt, Pranger, Zagge, Bulz, Nickel, Wigg, Ech, Hoppe — unserer wendischen und keltischen Bezeichnungen für den Begriff

""Pferd" " noch garnicht zu erwähnen."

Uber die angewandten Methoden der gegebenen Untersuchungen verliere ich nicht ein einziges Wort. Wenn fie fich nicht durch fich felbst rechtfertigen, wird feine Dialektik bagu im Rur völlige natürliche Blindheit fann bei ber Stande sein. Beurteilung unferer Arbeiten die taufendfach angewandte Phrase von neuem auftischen, wir machten uns des billigen Experimentes schuldig, daß wir die von wo auch immer zusammengelesenen Thatsachen in den Ur-Rührbrei des Indogermanentums qu= sammenmischten, anstatt die Sonderentwickelung der einzelnen Bolfer in ihr Recht treten zu laffen. Wir verlangen vielmehr bie Anerfennung, baß wir, fei ce in Deutschland, Griechenland ober Indien, Die Ginzelthatsachen jur Individualifierung, nicht zur Nivellierung ber verschiedenen Bolkscharaftere benutt, daß wir dem entsprechend vorzugsweise aus litteraris ichen Quellen geschöpft haben; baß ferner felbft ba, wo bie anthropologische Methobe uns allein bas Mittel in bie Sand legen fonnte, über das bloß Gegeben e hinauszugehen, es nicht etwa unfere Absicht mar, nach einem gewonnenen Schema Ginzelthatsachen zu tonstruieren, ober Gegebenes nach Erdichtetem zu meistern, sondern daß wir bei unseren Ronftruttionen von fulturgeschichtlichen ober pspchologischen Ginheiten, Die wir wiederum rein induftiv aus bem Seelenleben ber Brubervölfer erschlossen, ausgegangen find. Die altmythologische Schule ope-rierte mit vorgefaßten Ibeen; sie war, bevor jie an die Arbeit ging, bavon überzeugt, daß jedes Tier, jede Bflanze irgend einer Sage nichts anderes als ein Symbol bes Morgennebels, ber Morgensonne, des Bliges fei, und munderte fich, daß die Rautschut-Rappe dieser Dinge so ichon auf alle Ropfe paßte. Wir wollen um gefehrt verfahren. Wir mahlen ein empirisch befanntes Objett und forschen nun rein induftiv, wo, wie, und auf Grund welcher pshchologischen Momente man eben dieses in Sage und Mythus verwandte. Wir hoffen auf diese Beise, einerseits ber Sansfrit-Philologie genütt zu haben, indem wir den zwingenden Beweis zu liefern versuchten, daß ber Beda zu feiner fachlichen Eregese einer auf breiterer Basis liegenden Refonstruftion bes arischen Altertums nicht entbehren fann; daß vielmehr bie wichtigften und populärften Erscheinungen des indischen Rituals

als Antiquitäten aufzufassen sind, die nur als Audimente ganz veränderter Kulturbedingungen und Weltanschauungen verständlich werden. Wir meinen aber andererseits auch, in unserer, der bisherigen synthetischen Wythenerklärung gegenüberstehenden, analytischen Wethode etwas prinzipiell Neues geschaffen zu haben. Drittens endlich wird auch die deutsche Wythologie und Kulturgeschichte aus diesen Untersuchungen Gewinn ziehen.

Bieweit diefes Berfahren fruchtbar geworden ift, moge ber Beurteiler unserer Arbeit entscheiden. Ich verweise auf manche Einzelheiten, wie die Theorie der Grabmitgabe, Opfers, des Kferdekopfes als Bliges und Bligabwehrmittels, die auf die indogermanische Urheimat fallenden Streiflichter, das Rohopfer als Substitutionshandlung u. a. Reber, ber den Umfang unferes Unternehmens zu schätzen versteht, wird die Beidrankung auf bas enge, von uns gewählte Gebiet nicht als Fehler empfinden. Bier tam es in erfter Linie barauf an, Die Tragfähigkeit der gewonnenen Ideen und Methoden zu unter-jugen Das Material schwoll unter unseren Händen ohnedies mächtig an, und Selbstbeschränkung war die erste Pflicht. Wenngleich der eigenartige Reiz der fulturgeschicht= lichen Studien uns eben darin zu liegen scheint, daß jede Einzelheit bas notwendige Blied einer lebenden Ginheit bilbet, jo mußten wir uns gar oft bescheiden, mußten den einmal auf= genommenen Faben fallen laffen, anftatt ihn weiter zu fpinnen, und interessant erscheinende Momente uneingegliedert als solche geben. Bon den während des Druckes bekannt gewordenen neuen Ericeinungen bedauerte der Berfasser namentlich, Friedrich Rauff= manns "Balber, Mythus und Sage", Strafburg 1902, nicht mehr systematisch ausnutzen zu können, zumal er in dieser Arbeit ein bahnbrechendes Werk sieht. So ist das vorliegende Buch= lein nicht als Ende, sondern als Anfang einer Studienreihe aufzusassen. Doch mag es auch in dieser Form anregend wirken. "Benn es noch Brobleme genug enthält, indem, ber Belt-und Menschengeschichte gleich, bas zulett aufgelöfte Broblem immer noch ein neues, aufzulofenbes bar bietet, fo wird es boch gewiß benjenigen erfreuen, ber fich auf .... leife Sindentung verfteht."1)

<sup>1)</sup> Goethes Brief an Heinrich Meyer vom 20. Juli 1831; cf. "Runft und Altertum" VI Seite 617, sowie ben Brief an Boisserse vom 8. September 1831.

# Abkürzungen.

Ap. Çr. S. = Apastambaçrautasutra.

B. Yt. Bundshish Yest.

K. S. S. = Kathāsaritsagara.
M. B. = Mahābhārata.

S. B. E. = Sacred books of the East.

Schanamah P. = Schanamah, Barifer Musgabe.

" R. = " überfest von Rudert.

## Einleitung.

Erft bie Geschichte irgend eines Rulturobjektes giebt uns ben zuverläffigen Grabmeffer an bie Band, bie foziale Bichtigfeit, biece im modernen Leben befist, zu beurteilen. Erft bie Betrachtung historischer Romplege, die bes mit unseren Lebens- und Dentgewohnheiten verwobenen Rulturgegenftanbes noch entraten mußten, lehrt uns empirifch und zuverläffig bie Beranderungen verfteben, bie fein Gintritt in unfer Beltganges bereinft bewirkte. eigneter zu einer folden Betrachtung als ein leblofes Befen ift aber ficherlich ein Dier, bem ber Densch gunächst in furchtsam= chrerbietender, bann in feindlicher, werbender, freundschaftlicher und herrischer Stellung gegenübertrat, fo eine gange Stala pfncho-phnfischer Veranderungen burchmachend, die in ihrer Ent= widelungereihe jum Befamtausbruck menschlicher Beiftesgeschichte werben und helle Lichter auf beren zahlreiche Zweige in Religion, außerer Rultur und Binchogenese merfen. Es fei uns beshalb, che wir bas Werben und Wachsen bes Menschen am Tiere und bes Tieres am Menschen zu betrachten unternehmen, gestattet, unter ber Führung eines gelehrten Boologen, eines Baläontologen, ben Blid gurudzuwerfen ju jener entlegenften Urzeit, beren Runde bie Forschungen erft unferer Tage erschloffen Das Gebiet biefer Untersuchungen foll bie engste Begrenzung erfahren. Nur bie Saustiere, nur bas Pferb, nur beffen Bedeutung im Leben ber arifchen Bolfer, beren gleichmäßig erschöpfendes Studium bereits über die Arbeitstraft bes einzelnen Forschers hinauswächft, burfen uns beschäftigen.

Das Spiel ber seelischen Kräfte, die Tier und Mensch verbinden, beginnt in einer Epoche, die der der Domestisation des ersteren weit vorausgeht. Der Waldbewohner steht den Tieren seiner Wildnis keineswegs gleichgiltig gegenüber. Zunächst wird

er fie fürchten, wie jebe unbefannte Ericheinung Furcht erregt. Sodann wird er mit ihr ben Rampf aufzunehmen versuchen. Ift boch fein mächtigerer Trieb im Menschen vorhanden, als der bes Rampfens und bes Berrichens nach vollenbetem Rampfe. Der Rampf aber fest ein Studium bes entgegentretenden Feindes Der Jäger ift beshalb ber ältefte Tierpfychologe. Rein Wild belebt bie Balber Ameritas, Die Steppen Afiens, bas nicht zum Trager von Beiftern gemacht worben mare, Die beim näheren Bufehen nichts anderes als ber Ausbruck ber Furcht ober Chrfurcht ihrer Jager find. Der beginnende Brogeß ber Werbung bes Tieres für menschliche Zwede stodt bei einer reichen Anzahl von Stämmen gleich zu Beginn: bas Pferd bleibt ihnen nicht minder wie ber Safe ein Jagbtier. Es ift gubem ficherlich gang verfehlt, ju glauben, bag lediglich ber Sunger bie Tötung ber Wefen bes Balbes ober ber Steppe veranlaßt So mahr vielmehr ber heutige Jagbpachter mit feinen Beuteftücken feinen vorteilhaften Erwerbszweig zu gründen beabfichtigen tann, find vielmehr Mord- und Berrichluft die treibenben Motive gewesen. Erft allmählich murbe bas Fleifch bes Füllens dem der anderen Tiere vorgezogen, trat das Pferd in ben fich öffnenden Rulturfreis bes Menschen in felbständiger Rolle ein. In noch fehr viel fpaterer Beit murbe es als Reit= und Lasttier benutt und vor ben Wagen gespannt. Es ift gang unmahricheinlich, bag man bie Rünfte bes Reitens ober Bagenfahrens wirklich erft bei jenem gewaltigen Wefen erlernt haben follte; bag etwa ein einzelner mutiger Buriche fich an ben Leib eines Roffes mit Banden und Fugen geflammert habe, um fich von biefem fort "in bie fernften Fernen" tragen gu laffen. folder Berfuch hatte flaglich enben muffen und hatte faum gur Nacheiferung angespornt. Bielmehr ift die Reitfunst sicherlich auf bem Rücken anderer, fleinerer und weniger ungeftumer Tiere erlernt worden. Der Gfel ift an manchen Stellen ber Erde, 3. B. in Ägppten, weit älter als das Pferd, und seine Rolle in Mythus und Aberglauben ift vielfach auf ben größeren und ebleren Rameraden übertragen. Nachweislich murbe ber Gfel fehr früh bem Pferbe analog verwandt, und ficherlich murbe bas geeignetfte Mittel, beibe zu beherrichen, ber Bügel, ichon in ber Mera bes Efels erfunden. Che wir nunmehr ber Frage naber treten.

welche psychologischen Motive die Domestikation bes Pferdes veranlaßt haben, wollen wir in kurzen Zügen die Urgeschichte besselben skizzieren.

Conrad Reller ftellt in feinem Berte: "Die Abstammung ber älteften Saustiere", Burich 1902, bie Resultate ber palaontologischen Forschung folgendermaßen ausammen. Die Wiege bes gangen Pferdegeschlechts liegt abseits von dem jegigen Berbreitungsgebiet, in Nordamerifa. Dort bergen die Tertiarschichten eine Fulle von Formen, beren altefte Entwicklungszuftanbe tridaftyle, tetradattyle und zulest pentadaftyle Borfahren auf-Vermutlich geschah die Überwanderung der leicht beweglichen, für bas Leben auf bem Boben angepaßten Tiere auf einer lange Beit hindurch bestehenden Landbrude, welche Nordamerifa mit bem nördlichen Ufien verband (S. 88). Gine unausbentbare Reihe von Jahren verstrich, che bas Tier ben ersten Busammenftoß mit bem mordgierigen Menschen erfuhr. Die älteste Stein= und Böhlenzeit weift noch feine Baustiere auf (S. 32f.). Auch ben Bewohnern ber ältesten Pfahlbauten scheint bas Pferd noch nicht bekannt gewosen zu fein, in späteren Anfiedlungen aus berfelben Beriode find nach L. Rütim ener Bferderefte noch fparlich vorhanden, sodaß die Vermutung nahe liegt, es scien Beutestücke, welche mehr zufällig in ben Bereich ber Pfahlbauten gelangten. Auch Stuber giebt an, bag Pferberelifte erft in ben Stationen der Bronzezeit häufiger werden. Dabei muß die bemertenswerte Thatsache hervorgehoben werden, daß der anatomische Bau der Reste auf ein orientalisches Pferd hinweist (88 f.).1) tonnen indes die Jagb auf bas milbe Pferd für fehr frühe Beit erweisen. Die maffenhaften Pferberefte ber prähiftorischen Station Solutré lassen vermuten, daß die Ureinwohner Europas zum Zweck bes Rahrungserwerbes wilbe Pferbe gejagt haben (S. 96). Das Gleiche geschah bis zum Ausgang bes chriftlichen Mittelalters, und barüber hinaus. Ettehard IV.,

<sup>1)</sup> Dadurch wird die Ausstellung von Sutten, Geschichte des Pferdes 15, antiquiert, daß schon in der Pfahlbauten- und Steinzeit Sund und Pferd von dem Menschen zu Krieg und Jagd auferzogen seien, und die Behauptung der beutschen hippologischen Preise 12,412 widerlegt, das Pserd habe etwa seit der Zeit, in der es sich zum Einhuser entwicklie, in menschlicher Geschlichaft gelebt.

Magister scholarum im Kloster St. Gallen, führt das wilde Pferd in seinen Speisesgnungen auf (ibid. 97; s.a. Ferdinand Keller, Benedictiones ad mensas Ekkehardi; Mitt. b. antisquarischen Gesellschaft in Zürich III, 1847). Sein Fleisch kam also auf die Klostertasel der frommen Mönche. Nach Erasmus Stella kamen noch im Ansang des 16 Jahrhunderts wilde Pferde in Preußen vor, und Helisäus Rößlin erwähnt das wilde Pferd aus dem Wasgauischen Gebirge i. J. 1593.

Schon Jahrhunderte vor diefer Zeit ift die Domeftitation bes Pferdes auf anderem Boben erfolgt. Wir muffen annehmen, daß die Indogermanen es ju gahmen verftanden haben. Belche Eigentümlichkeiten bes Pferbes tamen ihnen babei gur Hilfe? Die volkstümliche Spekulation hat biese Frage in eigenartiger Beise ju lojen versucht. Die Gelehrten alterer und nenerer Tage haben fich vielfach mit ihr beschäftigt. Wenn u. a. Cuvier bas Saustierverhältnis überhaupt und bie Unterwerfung bes Pferbes im speziellen als Stlaverei auffaßt, so ift Die Schwierigfeit bamit nicht gehoben, benn eben biefe Stlaverei bes stärkeren Tieres unter ber Herrschaft bes schwächeren Menschen ware bann unverftandlich. Auch widerftreitet die Geschichte ber Domeftitation, die allenfalls mit Stlaverei im modernen Sinne bes Wortes ihren Zielpunkt erreichen, aber nicht mit ihr begrifflich zusammenfallend gebacht werden tann, einer folchen Auf-Dem gegenüber ift Reller (S. 27f.), in Übereinstellung. ftimmung mit Ratel (Bölferfunde, Leipzig 1894, G. 84), ber Un= ficht, bag ber Befelligteitstrich beim erften, folgereichen Schritt zur Gewinnung von Saustieren mächtiger wirken mochte, als bie Rudficht auf ben fpateren Nugen. Der primitive Menich hat zunächst eine Ungahl Arten feiner Umgebung eingefangen und gezähmt, weil ihm bice Bergnugen und Unterhaltung gewährte. hinterher tam die Erfenntnis, bas einzelne bavon wirtschaftlich verwendbar feien; biefe murben behalten, der übrige Teil gang ober teilweise entlassen. Die guchterische Auslese führte gur regelrechten Domeftifation Wir hatten bamit als bie einzelnen Stappen zu bezeichnen: Wilbstand - Jagd und Gefangennahme - Bahmung - Domestifation. Sicherlich trifft die gegebene Darftellung nicht vollkommen das Richtige. Wir betonen nochmals das hiftorische Moment, bas bem Menschen in einer

unübersehbar langen Entwidelungsperiobe bie Möglichkeit gab, bie bei ber Bahmung geringerer und schwächerer Tierforten gemachten Erfahrungen auf höhere Arten zu übertragen. etwa bas Bferb bas erfte Tier gewesen fei, bas ber Menfch eingefangen habe, um es auszunuten, ift gang undentbar. Sclbft bie nur verwilberten Steppenpferbe follen fich eher zu Tobe rafen als zähmen laffen. Nach ben Berichten amerikanischer Trapper übertrifft bas Pferb an Feinheit ber Witterung jedes andere Die Jagd auf bas unerreichbar ichnelle Tier ftellte alfo Anforderungen, benen nur eine boch entwidelte Jagerbevölkerung irgendwie gewachsen sein fonnte. Seine Dreffur tann erft begonnen haben, als man zahlreiche Generationen von Pferben in hürden aufzuerziehen verftand, und als bie etwa bei ber Bahmung bes Gfels ober bes Rinbes entnommenen Erfahrungen jur Unterwerfung bes ftarferen Tieres anspornten. Selbft bie nur noch in halber Freiheit lebenden Pferbe maren offenbar lange Zeitläufte hindurch nur Schlachtvieh. Ihre Gleichstellung mit bem Rindvieh, ber erfte, tollfuhne Berfuch, Die Stute gu melten, sie zur Umme bes Menschen zu machen, bezeichnet ben Sohepuntt ber Unnäherung bes Pferbes an ben Menschen, bie lette Stappe in dem langwierigen Brogeg ber Domestifation. erfte Band aber, bas Menfch und Tier vereinte, mar offenbar außer ber gegenseitigen Furcht und ben baraus entspringenben Beremonien ber Befänftigung bes Tieres burch ben Menichen, die beide Wesen verbindende Interessengemeinschaft. man doch bis zu spätester Beit dem Instinkt bes Rosses ver= traut, das fo unbeirrt ben Beimweg burch bas Walbesbickicht ju finden und festzuhalten verftand, beffen Spur gu faftigen Beiben und flaren Brunnen führte, beffen Witterung ben Feinb fo ficher erfpahte. Die erfte Beobachtung bes Bferbes mußte beffen foloffale überlegenheit dem Menfchen gegenüber, ben vielfeitigen Nugen, ben es gemähren fonnte, lehren. Bas Bunber, bağ man es verehrte, bag man ihm etwa im Winter trockenes Futter verabfolgte, bag man es an feine Nahe zu gewöhnen fuchte? Die naive Borliebe für Tiere, bas Bewußtsein, einen Freundschaftsbund geichloffen zu haben, mögen den primitiven Menschen gleichfalls mächtig bewegt haben. Das Gefühl ber Berehrung und des Dankes war von jeher die Grundstimmung in bem Umgang bes Naturmenfchen mit feinen Saustieren. Borrechte, Die der Menich über bas Tier erwarb, murben beshalb als Gunde empfunden, und in ben Religionsgebrauchen entweber gemieben, ober auf naive Urt wieber gut gemacht. ritt zwar bas Bferd, aber bie Tempelroffe burften nicht bie Laft eines Menichen fühlen: man fpannte es vor ben Bagen. boch die vor bas heilige Gefährt ber beutschen Gottheit geschirrten Diere follten burch feine irbifche Urbeit bedrudt werben; man fclachtete es fogar, jedoch im alten Deutschland ficherlich nur ju Opferzwecken1), und bat es überbies um Entschuldigung, mahrend man es totete; man gerlegte ben geschlachteten Rorper, aber bat bie Gottheit, ihn in ber Simmelswelt wieber gang werben zu laffen. Man mag nicht immer für bie Wartung bes Pferbes geforgt haben, aber ber erfte Bang um die Mitternachtftunde der Weihnacht führte zum Stalle, um bas Tier noch ein. mal por Beginn ber Sonnwendzeit zu füttern; man ignorierte vielleicht manches ftumme Bedürfnis des Roffes, aber man ichrieb ihm um die Zeit der Amölften die menschliche Sprache gu. Das indische Ritual stellt auch hier die alteste erreichbare Beriode menschlicher Geistesgeschichte bar. Die Ruh, beren Milch man beim Ugnihotra-Opfer anwendet, wird angftlich beobachtet. Sollte fie brullen, fo mare bies ein ungunftiges Omen, bas eine Suhnezeremonie verlangt. Analogien finden fich bei allen Saustieren in gahllosen Gebräuchen. Das Pferd, die Ruh, wird nicht gum Gott (Fetisch) erhoben, sondern fie bleibt bas, mas fie ift: bas verehrungswürdige Tier, dem der Mensch mit Rindesliebe entgegentreten muß2).

Die Haustierwerdung als folche zu ermöglichen, war aber

<sup>1)</sup> Nur fo ift bas ben Chriften eingescharfte Berbot bes Bjerbefleifch-Effens zu versteben.

<sup>2)</sup> Rach biesen Ausstührungen ist Reller 25 zu berichtigen: "Der oben [s. oben S. XVIII] geschilderte Weg zum Haustier ist wohl der normale, aber nicht der Einzige. Es läßt sich vielmehr nachweisen, daß unter Umständen auch religiöse Borstellungen und Kultusmomente den Weg zum Haustiere bahnten oder wenigstens eine Rassenbildung begünstigt haben." Dann sührt Keller das Beispiel von der Rate an, die zunächst Gegenstand des Kultus und Liebling der Frauen war, allmählich erst zum Mäusefangen abgerichtet wurde. — Unsere Aussührungen beweisen also vielmehr, daß ein prinzipieller Unterschied zwischen der Zähmungsgeschichte dieses oder jenes Tieres nicht besteht.

nur den entgeg enarbeitenden Kräften beider Parteien, des Menschen und des Tieres, gegeben. Zur Haustierwerdung gehören (s. Keller 29) von Seiten des letteren psychologische Borbedingungen, nämlich eine mittlere Intelligenz, die nicht so klein sein darf, daß das Tier nicht erziehungsfähig ist, und nicht so groß, daß es sich von dem Menschen emanzipieren kann. "Der mittlere Grad von Intelligenz ist eine der Hauptursachen, warum gerade die Huftiere die brauchbarsten Arten gesliesert haben" (a. a. D.). "Sodann ist eine ganz bestimmte Qualität der psychischen Eigenschaften erforderlich. Bereits Euwier hat darauf hingewiesen, daß der Mensch sein tierisches Inventar denzenigen Arten entnahm, welche heerdenweise lebten, und Darswin erflärt diese Thatsache vollkommen richtig, wenn er bemerkt, daß nur ein soziales Tier unterjocht werden kann, weil es den Menschen als das Haupt der Herbe annimmt. In unsere moderne, psychologische Ausdrucksweise übersetzt, heißt das nichts anderes, als daß ein soziales Tier schon im Freien der suggestiven Einwirkung im hohen Grade zugänglich sein muß, wenn der Mensch mit seinen Suggestionsmitteln bei ihm etwas erreichen will. Tierische Einsiedler, die durch Konträrsuggestion antworten, sind daher für den Hausstand undrauchbar (a. a. D.). Wir sehen also, daß die mittelmäßige Intelligenz und der kolossal entwickelte Heerdentrieb des Pserdes seine Domestikation erst ersmöglicht haben.

In der Zeit, da jenes Tier zuerst in das Licht der Gesschichte trat, war es noch nicht Haustier im idealen Sinne. Rur die Nomadenvölker der weiten Steppen des Kaspischen und Schwarzen Weeres, die "Stutenmelker", scheinen es sich völlig unterworfen zu haben. Sie kleideten sich in des Tieres Fell, lebten von den Produkten seines Körpers und ließen sich von ihm über die weiten Grasslächen ihrer Heimat tragen. Andere Stämme beschränkten sich, es vor den Wagen zu spannen; als Lasttier blieb der Esel in seinem Recht. Ja selbst der Wagen wurde im allgemeinen von dem sansteren und gedulzigeren Kinde gezogen; nur das Kriegsgefährt trug, mit Schlachtrossen bespannt, den Kämpfenden dem Feinde entgegen. Daß es bei den Versuchen, auf dem zerbrechlichen Holzwagen sich in schnellstem Tempo von dem schlecht geschulten Pserde,

wohl gar einem Hengste, bavon reißen zu lassen, sehr häusig zu Unglücksfällen gekommen ist, lehrt bas gesamte Altertum. Erst eine lange Zähmungsperiode und eine geschickte Rassenzucht machte aus dem Pferde den unentbehrlichen Genossen bei der menschlichen Arbeit, als der es jett im modernen Leben uns entgegentritt. — Den Berbreitungskreis des Rosses zu kennzeichnen, wollen wir, angesichts der bekannten Arbeit von Hehn und unserer unten gegebenen Aufstellungen, nicht unternehmen. Nur wenige Einzelthatsachen seien noch hervorgehoben.

Wie die neue Belt bas Pferd nicht kannte, fo mar es auch bem gesamten alten Ufrita fremb. Im alteften Agypten war es wohl nicht vorhanden, wenigstens nicht vor ber Beit ber Syffos-Ginfalle. Es wurde zuerft unter Amen bot ep I. abgebilbet und ericheint unter ben von Burnaburias nach Ughpten gefandten Geschenken. In den Denkmälern Affpriens tritt bas Pferd fehr häufig auf, und bie auf fein Außeres (feine Mahne, Schwang und Gefchirr) verwandte Sorge beweisen, wieviel man auf es Wert legte. Das benachbarte Bolf ber Babylonier (bie bas Tier ichon vor 2000 v. Chr. fannten, f. Reilinschriftliche Bibliothet B. 6, S. 170) erhielt feine Pferde wahrscheinlich über Glam, wo fie abermals von Central. Ufien eingeführt maren, beffen Gbenen und Steppen einer ber älteften Beimatspläte ber gangen Art zu fein icheinen. Umarnatafeln beweisen, daß es in Balaftina befannt mar (f. Encyclopaedia biblica unter horse, vgl. auch 3. f. Pferdefunde und Pferbezucht, Jahrg. 1900, S. 125), Die Berichte Strabo's umgefehrt, bag es im alten Arabien unbefannt Schon ber alte Michaelis erfannte vor mehr als vier Menschenaltern, daß bie Wanderungen bes Pferbes wichtigen Rulturfattors fich in bem alten Testament reflettierten. Bereits zu Dofes Beiten waren die Pferde im alten Agopten fehr häufig. 2. Dof. 9,3 wird bem Konige von Agypten ein Biehfterben angedroht, daß über Pferde, Gfel, Rameele, Rindvieh und Schafe kommen folle. 2. Mof. 14,6; 7; 9 wird Reiterei, sowie bie Anzahl von 600 Kriegswagen ber Agppter erwähnt. Bu Josephs Beiten bestand bas bewegliche Bermögen berfelben in Pferben, Schafen, Rindern und Gfeln; Leichen werben burch Wagen geholt, Fürsten burch Bagen nach Baufe

gebracht u. f. w. Dagegen ift bas Pferb auf hebraifchem Boben jünger. Abgesehen von einigen zweifelhaften Stellen crscheint es erst in der Zeit Salomon's (1. Kön. 4,26 = 5,6), der es in großen Wengen einführte, sodaß es in den folgenden Jahren nicht selten war, wenn es sich um Kriege von Juda und Israel handelte (Encycl. bibl. a. a. D.). Woses beschreibt uns mehrmals die in Herben bestehenden Reichtümer ber Patriarchen; aber ba sind nirgends Pferbe, sonbern immer Rindvieh, Schafe, Ziegen, Kameele, Esel (Michaelis 265). Wenn Moses' Knechte, bie eine Frau für Abrahams Sohn aus Mejopotamien holen follen, die gangen Reichtumer Abrahams beschreiben follen, fo bestehen fie in Berben von Schafen, Biegen und Rindvich, Silber, Golb, Rnechten, Mägden, Rameelen und Efeln. Gben diefem Abraham macht ein Philiftertonig Geschenke von Schafen, Ziegen, Rindern, Knechten, Mägben; aber Pferbe find nicht barunter. Der König von Agypten schenkt dem Abraham feine Pferde, obgleich dieselben schon zu Jakobs Zeiten bort gewöhnlich waren, sondern Schafe, Ziegen, Rinder, Escl, Knechte, Mägde, Eselinnen, Kameele. Faaks Reichtum umfaßt nur Schafe, Biegen und Rindvieh. Die heerben, die Jakob aus Desopotamien mitbringt, bestehen in Schafen, Biegen, Rameelen, Rindvieh, Gfeln. Auch Siobs Reichtumer begreifen feine Pferbe in fich. Mit ben erbeuteten Roffen wußte man nichts befferes anzufangen, als bag man fie verstummelte, indem man ihre Sprungsehnen zerhieb. geschah unter Josua und David (vergl. Josua 11,6 und 2. Samuelis 8, 4). Die völlige Beherrschung des Roffes lehren erft späte Bibelftellen, wie Pfalm 32, 9: "Seib nicht unvernunftig wie Pferbe und Maulefel, benen man, ba fie noch jung find, Baum und Rappzaum umlegen muß". Als eines ber Stammlander bes Roffes erwähnt bie Bibel Urmenien. Bon bort find fie wohl häufig nach Mesopotamien gekommen (Michaelis 330. Auch die Eprier tauften unter Rebutabnegar ihre Bferde aus Armenien, und verschiebene Andeutungen weisen biefe Gegend als alte Beimat bes Pferbes auf.

Die im Borftehenden teilweife ichon berichtigt wiederges gebenen Auseinandersetzungen des alten Gelehrten können der heus tigen Bibelkritik natürlich nicht mehr ohne weiteres Stand halten.

Wie verschiedenartig auch bie Innigkeit sein mag, mit ber bas Bferd in bas Rulturleben ber verschiedenen Bolter und Stämme verwachsen ift, immer wiederholt fich, unumftöglichen Entwidelungsgeseten gemäß, die freudige Unerfennung bes Roffes als wichtigen Rulturtragers, als bes Inbegriffs einer geiftigen und forverlichen Energie, Die weit über bas Daf menfchlicher Leiftungsfähigkeit binausgeht. Als Allah bie Stute erichaffen, fagte er nach arabischer Tradition: "Ich habe dich erschaffen ohne Bleichen; bie Guter ber Welt werben zwischen beinen Angen ruben, bu wirft meine Feinde vernichten. Ich will bich gludlich machen und bevorzugt vor allen Tieren; benn ftets wird Liebe ju bir im Bergen beines herrn ruben. But fur ben Ungriff wie fur ben Rudzug wirft bu fliegen ohne Flügel und ich will auf beinen Ruden nur Menschen feten, bie mich erfennen, an mich ihre Gebete richten, mir banten, Menichen, Die mich anbeten (Daumas, Pferbe ber Sahara, überfett von Graefe, 2. Aufl., Berlin 1858, G. 12f.)". "Als Gott Die Stute ichaffen wollte, fo erzählen bie Aulamas, fprach er jum Winde: ich werbe aus bir ein Wefen erzeugen, bas meine Unbeter tragen foll, bas geliebt werben wird von allen meinen Stlaven, und bas bie Bergweiflung berer fein wirb, bie meine Befete nicht befolgen" (a. a. D.). In gleichem Sinne fprechen fich die arabifchen Geographen Qazwini und Demiri aus. Das Lob des Pferdes ift überall verbreitet, wo es eriftiert oder eriftierte. Gine völlig unbedingte Bertichapung bat es namentlich aber in ben germanischen Ländern gefunden, und aufs engfte ift es bort mit bem gangen Rultur- und Religionsleben aller Bolfer verbunden. "Das ebelfte Baustier ber Germanen und ber ihnen verwandten Stämme mar bas Rog. Wie es bie Beherrichung ber endlosen Steppen, auf benen fich vor Beginn ber Mera ber Unfaffigfeit bie Nomabenhorden tummelten, erft moglich machte, wie fein Fleisch als wichtigstes Rahrungsmittel galt, fo feste man fein Cbenbild an ben himmel als Sonne und ließ es als Sturmwind über bie Erbe reiten. Der Oceau, welcher erft fpater mit biefen Stämmen belebt murbe, mußte bie Schiffe ber neuen Seefahrer als Roffe-Schar tragen. ber Tob, ber fo plöglich ben Menichen bahinrafft, ichien ihn als Bferd in unbefannte Fernen zu entruden. Wie allen Saustieren, fo mar auch bem Roffe bie Gabe ber Brophetie eigen; ja feine heilige Rabe mirtte entfühnend und Beilung bringend". (S. meinen Auffat "Die volkstumliche Bebeutung ber weißen Farbe", B. f. Ethnologie, Jahrg. 1901, S. 62). Berknüpfen wir die beiden außerften Enden ber indogermanischen Bolfergruppe, wenden wir uns von ber Betrachtung ber beutschen Religionsauffassung zum inbischen Ritus, so finden wir bort bie bis zur felbständigen Bergöttlichung des Pferdes gesteigerte Berehrung besfelben ungeschwächt wieber. Das vedische Ritual bes Acvamedha oder Rofopfers ift völlig volkstümlicher Urt; bie in ihm angerufenen Gottheiten haben in bem brahmanischen Bantheon feine ober boch nur eine gang geringe Stelle eingenommen. Man wußte mit den alten Bolfsgöttern in brahmanisch-theologischen Rreisen offenbar nichts rechtes anzufangen (S. hierzu noch M. Sillebrandt, vedische Mythologie, B. 3 S. 10). Das Lob bes Pferbes, beffen Opferung alfo nur widerwillig als Ronzeffion an alte Bolfsfitten geftattet murbe, findet sich gleichwohl im Beda gar häufig vor. "Das Roß ift bie Elite unter ben Tieren" (Taittiringsamhita 5, 4, 12, 1). .Es übertrifft alle Haustiere, es erreicht ben Record ber Schönheit unter ihnen" (Catapathabrahmana 13, 1, 6, 1). Es gilt als bas fraftigfte, lebendigfte, ichnellfte und ebelfte unter ben Haustieren (nach ibid. 13, 1, 2, 5-8). Des Rosses Rorperteile zu untersuchen, Die in feinen Gliebern empirisch beober muftisch vorhanden geglaubten Rrafte ftudieren, gab ber Açvamedha willtommene Belegenheit. das Opfertier zerteilende Priefter mar zugleich ber erfte Anatom. Reben manchen Absurditäten förderte ein folches Studium gewiß auch brauchbare Resultate zu Tage. So behaupten z. B. die Bedaterte wiederholt, bem Roffe fehle bie vapa, bas Negl), omentum (Cat. Br. 13, 5, 2, 20). Gerabe biefer Teil aber gilt als ber ebelfte bes gangen Rorpers2). Woher entspringt biefe

<sup>1)</sup> Richt Reshaut, wie bas Betersb. Borterb. unter vapa angiebt, was zu Berwechselungen mit ber retina. Nehhaut bes Huges Beranlaffung geben fonnte.

<sup>2)</sup> agram va etat paçunum yad vapa Taitt. Samh. 6, 3, 9. 8, nach Betersb. Wörterb. unter vapa. Höchst erstaunlich ist es, bei ben Bassutos eine genaue Analogie hierzu zu finden. Dieselben nehmen nam-

merkwürdige alte Auffassung? Wir glauben fie zu verstehen, wenn wir aus dem Munde eines mobernen Tierphysiologen hören (f. A. Schwarz, bas Pferd, fein Bau und feine inneren Organe Fürth 1894 G. 39): "Die linke Magenöffnung [bes Pferbeforpers], in ber bie Schlundöffnung hineinkommt, ift mit einer weißen Schleimhaut bebectt. Scharf abstechend von biefer grenzt ohne jeden Übergang bie rotbraune Schleimhaut ber rechten Magenhälfte an, und biefer Kontraft ift fo auffallend, baß ieber, ber bas erfte Mal ber Öffnung eines Pferbeleibes beiwohnt, unwillfürlich versucht wird, ju glauben, es fehle burch irgend einen Rrantheitsprozeß auf ber einen Balfte bie Schleimhaut." - Bu ben am meiften bewunderten Gigentumlichkeiten bes Pferbes gehört fein Ortsfinn. Wer fich im Balbe, auf ber Steppe bei einem Spagierritt verirrt hat, braucht meift nur bem Pferbe bie Bugel frei auf ben Sals gu legen, um von bem witternden Tiere mit Sicherheit ber Beimat zugetragen zu Um erstaunlichsten aber wirft biese Babe auf ben merden 1) nächtlich Reitenden ober Fahrenben. Ber bie verantwortungsvolle Aufgabe hat, einen Wagen auf unficherem Wege gur Rachtzeit bem Biele zuzuführen, thut am beften, bem Bferbe ben freien Lauf zu laffen. Alle jene befannten Ungludefälle, Die Bagen und Insaffen fo oft erleiden, treffen beide fast immer nur bann, wenn ber Ruticher fich bie Lentung bes Gefährts zumutet, anftatt bem unbeirrten Inftinkte feiner Tiere fich anzuvertrauen. Ich habe es oft beobachtet, daß die Wagenpferde der Bewohner ber Rurifchen Nehrung felbst in sternloser Berbstnacht, wenn sich ber lofe Sand ber Bufte taum als mattbraune Linie aus bem tiefen Duntel heraushebt, in sicherem Lauf nicht nur ben ge= wohnten Pfab innehalten, fonbern fogar bas Gefährt in ben gewohnten Gleisen, Die bem menschlichen Auge bis gur Beit ber vollen Tageshelle verborgen bleiben, nach Saufe ziehen. Wie fcon brudt diefe Beobachtung ber im 16. Jahrhundert unferer

lich, wenn sie ein Opfer bringen, bas die Eingeweibe umhüllende Ret bes eben geschlachteten Opfertieres, bas als ber heiligste Teil betrachtet wird, heraus und legen es um den Körper eines von schwerer Krankheit Befallenen, um biesen zu heilen. Smith, Religion ber Semiten, 294.

<sup>1)</sup> Schonfeld machte in ben ameritanischen Pampas bie gleiche Beobachtung; f. Sch., bas Pferb im Dienste bes Islanders zur Sagazeit 61.

Zeitrechnung lebende Chinese Li=chi=shun aus, wenn er meint, das Pferd habe "Nachtaugen". Für solche hält er nämlich die Hornwarzen der Vorderfüße (s. Z. f. Pferdekunde u. Pferdezucht, Jahrg. 1900, S. 60). Die Bewunderung der genannten Fähigkeit muß im ganzen iranischen Altertum geherrscht haben.¹) Sie ist streng von dem auf anderer psychologischer Basis liegens den Glauben zu sondern, daß des Rosses Augen gewissermaßen Vergrößerungsgläser seien, weshalb auch der durch das Stelett eines Pferdeschädels Schanende alle Gegenstände start vergrößert sehe.

Auf bas Ohr bes lebenben Pferdes hat fich die Aufmertfamfeit bes naiven Menichen von icher gerichtet. Der gange Beift, bas Seelenleben des Roffes findet in bem Spiel feines Ohres ein treffliches Abbild. Die Reaftion feines Gebor- und Gefichtsfinnes ift fo außerorbentlich fein, bag ber von ber Natur ja ungleich schlechter bedachte Mensch nothwendig ber Ansicht huldigen mußte, das plöglich ftugende Rog nehme geheimnisvolle Dinge mahr. Deshalb hat sich um diesen Teil bes tierischen Rörpers eine gange Schar mufteriofer Borftellungen gruppiert. Das Dhr bes Pferbes gilt als mit Bauberfraft ausgestattet (Gubernatis, Thiermythen 230 Unm. 1). Das Schauen burch bie Ohren bes Roffes macht nach beutscher Bolfsvorftellung geistersichtig (Grimm, Deutsche Mythologie4 2, 784). Bunicheltuch wird aus bem Dhr einer Stute gezogen. es ausgebreitet ift, fo ftellt es alle gewünschten Speifen von felbst auf (ibid. 726). Als Rorrelat bagu findet fich bie myfteriofe Sitte, bem Roffe einen Bunfch in bie Ohren ju fluftern, ber alsbann ficherlich in Erfüllung geht. Bereits bas norbifche Altertum fennt Die entsprechenden Borftellungen. Auf Arwakr's Dhr fteben Rraft verleihende Runen (vergl. M. Jähns, Roß und Reiter, I, 252 Anm. 1). Unter Umftanben wird bas Spiel ber Ohren bes ja als geistersichtig gefürchteten Tieres Prophezeihung naben Todes gedeutet. In folden Fällen ift namentlich bie Richtung wichtig, in ber es fein Dhr fpist (ibid. 271). Umgefehrt herricht in Oldenburg ber Glaube, bag, wenn Bferbe bei Unnaberung eines Wagens mit bem Dhr flappen,

<sup>1)</sup> S. unten S. 14 und Beiger, Oftiranische Rultur G. 353.

ber Wagen bald ein Hochzeitswagen werden wird. Hier ahnt bas freudig erregte Tier also ben frohesten Tag des menschlichen Lebens voraus.

Wir fahen, bag mit bem leiblichen Erwerb bes Pferbes eine seelische Aneignung gleichen Schritt hielt. Nicht um es feiner brutalen Gewalt zu unterwerfen, machte fich ber Mann bas Rog zu eigen, fondern um es als treuen, verftanbnisvollen Freund an feinen Freuden, Leiden und Arbeiten teilnehmen gu Die Domestifation bes Roffes ift ber Prozeg einer pincho phyfifchen Bechfelwirfung zu Gunften ber Bervollkommnung und bes Nugens beiber Parteien. Gine einseitig gehandhabte Bewaltherrschaft ber einen Partei über bie andere muß zu beren verständnislofer Schädigung und somit zur Berabsetung bes ibcellen Bertes bes gangen Bundniffes führen. Sicherlich wird es noch heute feinen befferen Grabmeffer für bie moralifche Qualifitation, für die naive Befundheit bes Empfindungslebens eines Menichen geben als fein Berhalten zu den Tieren, Die feiner Umgebung angehören, benen er feine wirtschaftliche Erifteng verbankt. Jebe Gleichgiltigfeit ift bas Symptom einer bebauernswerten Gefühlsverarmung. Jebe rohe Mighandlung unverzeihlich und macht ben Thater zu einem nichtswürdigen Individuum.

So wenig wir einem süßlichen Mitleid, einem sentimentalen Gemeinschaftsleben das Wort reden wollen — sind doch derartige Gefühlsauswüchse nichts anderes als Produkte geistiger Ersschlaffung und luxuriösen Müßiggangs — so wahr wird ein liebevolles Verständnis für beide Teile segensreich bleiben. Auch dies zu lehren, mag die folgende Untersuchung uns nebenbei behilstlich sein.

# Litteraturverzeichnis.

(Die Ausgaben ber griech, und lat. Autoren find in diefes Berzeichnis nicht aufgenommen, da fie, wenn möglich, nach Rapitel und Bersgahl zitiert find, im übrigen aber durch B. Engelmann, Bibliotheca seriptorum classicorum 8. Aufl. 2 Bbe. Leipzig 1880—82, leicht ermittett wetben tonnen.)

### **a**.

M. Abeghian, Der armenijche Bolfsglaube, Differt., Jena 1898. Açvalāyanaçrautasutra, ed. by Rumanurayana Vidyaratna, Calcutta 1874.

Adamus Bremensis, gesta Hamaburgensis ecclesiae pontificum ex recensione Lappenbergensi. Hannover 1846.

Aitareyabrūhmana, Ausgabe der Bibliotheca Indica. Calcutta 1895. Um Urdhs-Brunnen Organ f. d. Berbreitung volkst.-wissensch. Kunde. Red. v. F. Höft. 1881 ff.

Am Urquell, Monatsichrift für Bollstunbe. Herausg. v. F. S. Krauß. 1890—95; neue Folge u. b. Titel: "Der Urquell", Leiden 1897—98. R. Andree, Braunschweiger Bollstunde, Braunschweig, 2. A. 1901; zitiert ist

die 1. Aufl. 1896. R. Andree, Ethnographische Barallelen und Bergleiche, Stuttgart 1878.

Antiquary, Indian, the; A journal for oriental research, ed. by J. Burgess, Bombey 1872 ff.

Apastambaçrautasutra, The, with the commentary of Rudradatta ed. by R. Garbe, (Bibliotheca Indica). Calcutta 1482 ff. Archiv für Religionswissenschaft, herausg. von The Uchelis, Freiburg 1898 ff.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literatur, begr von L. Herrig, Elberfeld, hrög v. Ab. Tobler u. J. Zupita 1846 ff. Archives de Parasitologie, Paris 1898 ff.

Asiatic researches ob the societas institution in Bengal etc London 1806 ff. Atharvaveda hreg. v. R. Roth und B. D. Bhitney, Berlin 1856.

### 4

F. Baaber und L. Moris, Die Sagen der Pfalz, Stuttgart 1842.

3. Baader, Sagen des Redarthals, ber Bergstraße und des Obenwalds, Rannheim 1843.

K. Bartsch, Sagen, Märchen und Gebräuche aus Medlenburg, 2 Bbe., Bien 1879—80.

A. Bastian, Der Mensch in ber Geschichte, 3 Bbe., Leipzig 1860.

2. Bechftein, Mythe, Sage, Mare und gabel im Leben und Bewußtsein bes beutschen Bolles, 3 Teile. 1854-55.

Bibliotheca rerum Germanicarum, ed. P. Jaffé, Berlin 1864 ff.

D. v. Böhtlingt, f. u. Fesigruß.

Brehm's Tierleben, 3. Mufl., 10 Banbe, Leipzig 1891-93.

E. Buchholg, Die homerischen Realien, 3 Bbe, Leipzig 1871-85.

3. L. Burdhardt, Bemerkungen über bie Beduinen und bie Wahaby, Beimar 1831.

Burnouf, Commentaire sur le Yaçna... Tome I. 2 vol. Paris 1833.

Çankhayanaçrautasutra.ed.by Alfr. Hillebrandt Calcutta 1888-99. E. Carnoy, Traditions populaires de Constantinople et de ses environs, Paris 1892.

Catapathabrāhmaņa, s. Yajurveda, The white.

B. Cauer, Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium, Leipzig 1877.

Cheyne, Bibesleriton, f. Encyclopaedia Biblica. H. Encente, Abhandlung über bie heiligen Schriften ber Inder. U. b. Engl. v. L. Bolen, Leipzig 1847.

C u. Th. Colshorn, Marchen und Sagen, hannover 1854. W. A. Craigie, Scandinavian Folk-lore, London 1896.

W. Crooke. The popular religion and folk-lore of northern India, a new edition, 2 vols. Westminster 1896.

Daumas, Die Bferbe ber Sahara, überf v. C. Graefe, 2. Aufl., 2 Bbe. Berlin 1858.

Chr. Debn. - Medlenburgifche Bollsbibliothet breg, von Chr. D. Jahrg. I-III in 15 Beften, Schwerin 1844-46.

Ch. Doughty, travels in the Arabia deserta, 2 vols., Cambridge 1888.

J. A. Dubois. Exposé de quelques-uns desprincipaux articles de la Théogonie des Brahmes, contenant la description détaillée du grand sacrifice du cheval, appele Asua-Méda, Paris 1825.

Encyclopaedia Biblica ed. by T. K. Cheyne and J. S. Black, Lon-

don 1899 ff. (zuweilen auch zitiert als Cheyne, Bibellegiton). Encyclopadie, Allgemeine, der Wiffenschaften und Runfte, hrag. von J. S. Ersch und J. G. Gruber, Leipzig 1818 ff.

Erich und Gruber, Allgem. Encyclopabie j. u. Encyclopabie, All. gemeine.

Festgruß an D. v Böhtlingt g. Dottor Jubilaum. 3. Febr. 1888 von f. Freunden, Stuttgart 1888

M. Fid, Die griechischen Berfonennamen, nach ihrer Bilbung erklart. 2. Aufl. bearb. v. Fr. Bechtel und Al. Fid, Gottingen 1894.

Firdôsí, le livre des rois, traduit et commenté par J. Mohl. Tome 1-7, Paris 1876 - 8.

Derfelbe, Königsbuch, überf. von Friedr. Rüdert, hreg. v. E. A. Baner, Berlin 1890-95 J. G. Frazer Totemism, London 1887.

U. Freitag, Das Pferd im Altertum. Festschrift z. 50jahr. Jubilaum des Friedrich-Realgymnasiums zu Berlin, Berlin 1900.

3. Frey, Tod, Seclenglaube und Seelenkult im alten Ifrael, Leipzig 1898. (3). Frentag, Bilber aus ber beutschen Bergangenheit, 5 Bbe, Leipzig.

vi. Furtwängler, Der Satyr aus Bergamon, Berlin 1880 28. Furtwängler, Die Joee des Todes in den Mythen und Kunstdenkmälern der Griechen, Freiburg 1855. 29. Furtwängler, Die Sammlung Sabouross. 2 Bde., Berlin 1883—85.

**&**.

28. Geiger, Oftiranische Rultur im Altertum, Erlangen 1882. Globus, herausg. von Carl Andrec, Braunfcweig 1862 ff. Walther Gloth, Das Spiel von ben fieben Farben, Ronigsberg 1902. (Teut. I.)

- W. Gregor, notes on the folk-lore of the Northeast of Scotland, London 1881.
- Bruber Grimm, Rinder und Sausmarchen. 12 Bdc., Berlin 1812-14 u. ö. 28. Grimm, Die beutsche Belbenfage, Göttingen 1829.
- 3. u. 28. Grimm, Deutsche Gagen, 2 Bbe, Berlin 1816-18.
- 3. Grimm, Deutsche Mythologie, 4 Husg. v. E. S. Mener, 3 Bbc., Berlin 1875-78.
- Derfelbe, Geschichte ber beutschen Sprache. 2 Bbe. Leipzig 1848; 4 Ausg. 80. Derfelbe, Deutiche Grammatit, 4 Bbe., Gottingen 1819-37. (Reuer vermehrter Abdrud 4 Bbe., Gutersloh 1898)
- Derfelbe, Deutiche Rechtsaltertumer, 4. Husg. v. M. Deusler u. R. Bubner, 2 Bbe., Leipzig 1899.
- Derfelbe, Uber bas Berbrennen ber Leichen, Berlin 1850. 3. B. Grohmann, Apollo Smintheus und die Bebeutung ber Maufe in ber Dinthologie ber Indogermanen, Brag 1862.
- Derfelbe, Aberglauben und Gebrauche aus Bohmen und Dahren, in ben "Beitragen zur Geschichte Bohmens", Abth. II, Bb. 2, Brag 1864.
- Grundriß ber germanischen Philologie, herausg. v. B. Baul, 2. Mufl, Stragburg 1901 ff.
- Grunbriß ber indo-arischen Philologie und Altertumskunde, hreg. von
- G. Bühler, fortgesent von F. Rielhorn, Strafburg 1896 ft. A. Gubernatis, Die Tiere in der indogerman. Mythologie. Mus d. Englischen von M. hartmann, Leipzig 1874.

- A Saas, Rugeniche Sagen und Marchen, Greifsmalb 1891. E. Sahn, Die Saustiere und ihre Beziehungen gur Birtichaft bes Menichen, Leipzig 1896.
- Baimonstinder, Die, in beutscher Uberfepung bes 16. Jahrh.'s hrag. v M. Bachmann; Bibliothet bes Stuttg. Litt. Bereins Dr. 206, Tubingen 1895.
- 3. 3. Sanufch, Die Biffenschaft bes flavifchen Mythus, Lemberg 1842
- h. harrys, Bolfsjagen, Marchen und Legenben Riedersachsens, Reue Musa. Celle 1862.
- C. hartung, Die beutichen Altertumer bes Ribelungenliedes und der Rubrun. Cothen 1894.
- 8. hehn, Kulturpflonzen und haustiere in ihrem Ubergang aus Alien nach Griechenland und Italien, 6. Aufl., herausgeg. v. D. Schraber, Beilin 1894. Eine 7. Aufl. erichien 1902.
- 28. helbig, Das homerifche Epos, aus den Dentmälern erläutert, Leipzig 1884.
- D. Henne am Rhyn, Die deutsche Bolksfage im Berhaltnis zu ben Mythen aller Zeiten und Bölfer, 2. Aufl., Wien 1879. A. hillebrandt, Ritualliteratur, Bed. Opfer und Zauber. (Grundriß b. indo-arischen Philologie III. 2.), Strafburg 1897. S. a. Festgruß.
- D höfler, Deutsches Rrantheits-Namenbuch, Munchen 1899.
- D 3 holymann, Rommentar 3. Offenbarung Johannes, 2 Hufl. Freiburg 1893. (Kurzer Handsommentar z. R. Teft. IV.)
- 2. Sopf, Tierorafel und Drakeltiere in alter und neuer Zeit, Stuttgart 1888. B. horn, Geschichte ber perfischen Literatur (Literaturen bes Oftens in Gingel-barfiellungen VI. Bb), Leipzig 1901.
- M. v. hutten-Czapsti, Die Geschichte bes Bferbes, beutich v &. Roenigt, 2. Mufl., Berlin 1891.

G. Jacob, Das Schattentheater in f. Wanderung vom Morgenland zum Abendland, Berlin 1901.

- Derfelbe, Altarabifches Bebuinenleben, 2. Ausgabe. (Studien in arabifchen Dichtern III.) Berlin 1897.
- U. Jahn, Die beutschen Opfergebrauche bei Aderban und Biehzucht. manift. Abhandlungen, hrog. v. & Beinhold III.) Breslau 1884.
- M. Jahns. Rog und Reiter in Leben und Sprache, Glauben und Gefchichte der Deutschen, 2 Bbe., Leipzig 1872.

Journal of the American Oriental Society, New-York and 1861-1902.

Ω.

Katanoff, Türkische Bestattungsgebräuche. (Keleti Szemle, I. Bb.) peft 1901.

Kathasaritsagara, or the Ocean of the streams of story, transl. by C. H. Tawney, 2 vols. Calcutta 1880-84

Kutyayanaçrautasutra, s Yajurveda, the white.

Keleti Szemle, Revue Orientale pour les études ouralo-altaïques, hreg. von Ranos und Muntacfi, Budapeft 1900 ff.

D. Rern, Uber Die Anfange der hellenischen Religion, Berlin 1902.

M. Ritge, Das Rog in ben altfrangofischen Artus- und Abenteuerromanen, Marburg 1888.

3. Rlemm, Allgem. Kulturgeschichte ber Menscheit, 10 Bbe., Leipzig 1843-52.

R. Robert, Sinorifche Studien, f. u. Studien, historifche. 28. Rolbe, Seffijche Bolfsfitten und Gebrauche im Lichte b. heibnischen Borgeit, Marburg 1886.

Fr. G. Rrauß, Bauopfer bei ben Gubflaven. 1888.

13. Rret, Ginleitung in d. flavifche Literaturgeschichte und Darftellung ihrer alteren Berioden, Teil I, Grag 1874.

M. Ruhn, Martifche Cagen und Marchen, Berlin 1843.

Derfelbe und 2B. Comary, norbbeutiche Sagen, Marchen und Bebrauche, Leipzia 1848.

Derjelbe, Sagen, Gebrauche und Marchen aus Beftfalen, Leipzig 1859.

2. Laiftn er, Rebelfagen, Stuttgart 1879.

Derfelbe, Das Ratfel ber Sphing. 2 Bbe. Beilin 1889.

E. v. Lafauly, Die Gunopfer ber Griechen und Romer (Studien bes flaffi. ichen Altertums, Regensburg 1854.

E. Lassen, Indische Altertumskunde, 4 Bbe., Leipzig 1844-62; von Bb. I u. II die 2. Aufl., Leipzig 1867-73.

Latyayanaçrautasutra, Calcutta 1872.

- R. M. Lawrence, the magic of the horse-shoe, Boston and New-York 1898.
- E. Lehmann, Zarathustra, en bog om Persenes gamle tro. Kjobenhavn 1899. E. Leinte, Bolfstumliches in Oftpreugen, 3 Teile, Blenfiein 1884-99. R. v. Leoprechting, Mus bem Lechrain, Munchen 1855.

F. Liebrecht, Bur Boltstunde, Beilbronn 1879. 3. Lippert, Christentum, Boltsglaube und Boltsbrauch, Berlin 1882.

D. Livingstone, Missionsreisen und Korschungen in Sub-Afrika. Aus bem Englischen von Lope, 2 Bbc., Leipzig 1858. K. Löffler. Geschichte bes Pferbes, 2 Teile, Berlin 1863. F. Lubbod, Die Entstehung ber Civiliation, deutsch von A. Passow, Jena 1875.

ที. Ludwig, Rgveda, f. u. Rigveda. R. Lynker, Deutsche Sagen und Sitten in hessischen Gauen, Cassel 1854.

Mahabharata, The, an epic poem, written by the celebrated Vyasa-Rishi, 4 vols. Calcutta 1834-9.

Manu, transl. by G. Bühler, Oxford 1886.

B. Mannhardt, Balb- und Feldfulte, Teil I: Der Baumfultus ber Germanen und ihrer Rachbarftamme, Berlin 1875. Teil II: Antife Balbund Felbfulte aus nordeuropäischer Überlieferung erläutert. Berlin 1877.

Derfelbe, Die Rornbämonen, Berlin 1868. W. E. Marshall, travels of a Phrenologist among the Todas, Lon-

don 1873. Martinglieber von R. Simvod (Bjeub: Anferinum Ganferich), Bonn 1848.

K. Maurer, Jelandische Boltssagen ber Gegenwart, Lewzig 1860. R. Meiborg, Das Bauernhaus im Herzogtum Schleswig und bas Leben bes schleswigischen Bauernftandes im 16., 17. und 18. Jahrh., beutsch von R. Saupt, Schleswig 1896.

E. Meier, Deutsche Bollsmärchen aus Schwaben, 3. Aufl., Stuttgart 1864. B. Menzel, Zur deutschen Whithologie. I: Obhin, Stuttgart 1855.

C. Deper, Der Aberglaube bes Mittelalters und b. nachftfola. Jahrhunderte. Bafel 1884.

E. H. Meyer, Germanische Mythologie (Lehrbücher ber germanischen Philo-logie I), Berlin 1891.

Derselbe, Indogermanische Muthen, 2 Bbe., Berlin 1883—87. Meyer's Konversationslezikon, 5. Aust., 17 Bbe., Leipzig 1895 ff. J. D. Michaelis, Gründliche Erklärung bes mosaischen Rechts, 6 Teile, Frankfurt 1770 - 75.

M. Mildhofer, Die Anfange ber Runft in Griechenland, Leipzig 1883. Mitteilungen ber beutichen Gefellichaft fur Ratur- und Boltertunbe Oft-

asiens, Bb. 1—8 ff., Tokho. E. Mogt, Germanische Wythologie, 2. Aust. (In H. Paul's Grundriß der german. Philologie.) Straßburg i. E. 1898.

Monier-Billiams, f. Billiams. Montanus, Die beutichen Bollsfeste, Bollsbrauche u. benticher Bollsglaube, 2 Bbe., Jierlohn 1854 – 58.

J. Muir, original Sanscrit texts, 5 vols, London 1858-70.

A Muller, Der Jelam im Morgen- und Abendland, 2 Bbe., Berlin 1885-87. Jwan von Muller, Handbuch ber klassischen Altertumswissenschaft, 2. Aufl., München 1892 ff.

D. F. Münter, Religion ber Karthager, Ropenhagen 1821 n. ö.

Nalus carmen Sanscritum e Mahabharato: edidit Latine vertit et adnotationibus illustravit Franciscus Bopp. Londini 1819.

Nalus Mahabharati episodium. Textus Sanscritus cum interpretatione Latina et annotationibus criticis curante Francisco Bopp. Altera emendata editio. Berolini 1832.

B. Ravarra, China und die Chinefen, 2 Bbe., Bremen 1901.

### D.

E. O'Donovan, the Merv Oasis: East of the Caspian, 2 vols, London 1882.

5. Olbenberg, Die Religion bes Beba, Berlin 1894.

### B.

Th. Banofta, Die griechischen Trinthörner und ihre Bergierungen, Berlin 1851. F. Banger, Baperifche Sagen und Brauche, 2 Bbe., Munchen 1848-55.

A. v. Berger, Deutiche Bflanzenfagen, Stuttgart 1864. C. B. Beter, Die Tierwelt im Lichte ber Dichtung, Leipzig 1901.

Ш

C. Peterfen, Die Pferdetopfe auf beutschen Bauernhäusern, Riel 1860.

Derfelbe, hufeisen und Rogtrappen, Riel 1865.

G. Pfahler, Sandbuch beutscher Altertumer, Frankfurt a. D. 1865. verm. Musg. 68.

F. Pfeiffer, Das Rof im Altdeutschen, Breslau 1855.

Bferb, Das, Mustrierte B. f. fachgem. Anwend. bes Gebrauchspferbes, Red. Schönbed und Schäfer 1885—95.

C. Philipp, Beitrage gur Darftellung bes perfifchen Lebens nach Sa'di. Differt, Halle 1901.

Philologus, Beitschrift f. d. Klaff. Altertum, begr. v. F. 28. Schneibewin und E. v. Leutsch, herausg. v. Otto Crusius, Leipzig 1846-88, Neue Folge 1889 ff

R. Pischel und R. F. Gelbner, Bebische Studien, Bb 1-3, Stuttgart

1889-1901. Lubm. Breiler, Griechifche Mythologie, 3. Aufl. von E. Blew. 2 Bbe., Berlin 1872-75.

Breffe, Deutsche hippologische, Bereinigte 2ff. "Das Pferb" und "Der Bferbefreund". Reb. v. R. Schonbed und Schafer, Berlin 1897. 12 Jahrg. 1896; 13 Jahrg. 1897.

D. Proble, Unterharzische Sagen, Aschersleben 1856.

### 91.

Rāmāyana, The, of Vālmiki with the commentary of Rāma, ed by Kās-ināth Pāndurang Parab Bombay 1838.

Ramayana, id est carmen epicum de Ramae rebus gestis poetae antiquissimi Valmicis opus. Textum codd, mss. collatis recensuit interpretationem Latinam et annotationes criticas adiecit Schlegel Vol. I. Pars 1. 2. Vol. II. Pars 1. 3 voll. Bonnae 1829-1839.

3. Rappold, Sagen aus Rarnten, Augsburg 1887.

Revue orientale f. Keleti Szemle.

Rgveda, The hymns of the Rigveda, reprinted from the editio princeps by F. Max Müller, second edition in two volumes, London 1877; f. a. Rigbeba.

J. Rhys, Lectures on Welsh Philology, London 1877. Rigveba, ber, ober bie heiligen hymnen ber Brahmana. Zum ersten Male vollständig ins Deutsche überseht mit Kommentar und Ginleitung von M. Lubwig, 6 Bbe., Brag 1876-88.

C. Ritter, Die Borhalle europäischer Bolfergeschichte, Berlin 1820.

E. L. Rochholz, Naturmythen. Neue Schweizersagen, Leipzig 1862. Derfelbe, Drei Gaugöttinnen Walburg, Berena und Gertrud als beutsche Rirchenheilige, Leipzig 1870.

Derfelbe, Deutscher Glaube und Brauch im Spiegel ber beibnifchen Borgeit, Berlin 1867.

Derfelbe, Schweizerfagen aus bem Aargau, 2 Bbe. Aarau 1856.

Rodenphilosophie, Die gestriegelte, Chemnit 1718. E.L. Robbe, Phoce. Geelentult und Unfterblichteiteglaube ber Griechen, Freiburg 1894.

- Röhl, Imagines inscriptionum Graecarum antiquissimarum iterum comp. Berolini 1894.
- E. Rolland, Faune populaire de la France, 6 vol., Paris 1876-83.

B. Roethe, Die Gedichte Reinmars von Zweter, Leipzig 1887.

28. S. Rofcher, Das von Rynanthropie handelnde Fragment des Marcellus von Sibe (Abhandl. b. R. Sächl. Atab. b. B. Phil.-hift. Rlasse, Bb. 17. S. 3.

Derfelbe, Ausführl, Legiton b. griech. u. rom. Mythologie, Leipzig 1884 ff.

Sacred books of the East. The, ed. by F. Max Müller, Oxford 1879. Sa'dí, Gulistan ed. by A. Sprenger, Calcutta 1851.

& Samter, Familienseste ber Griechen und Römer, Berlin 1901.

Sanstritwörterbuch, herausg. von der Raiferl. At. d. Wiffensch., bearb. v. Otto Böhtlingt und Rudoph Roth, Betersburg 1855-75. Saxonis Grammatici gesta Danorum, hrag. v. U. Holber, Straß-

burg 1886.

G. Schambach, und 28. Diller, Nieberfachfifche Gagen und Marchen. Gottingen 1855.

Shanamah f. Firdosi, Königsbuch.

Schat, Die griechischen Götter und bie menschlichen Miggeburten, Wies-baben 1901.

Scheube, Mitteilungen f. u. Mitteilungen.

A. Schlieben, Die Pferde bes Altertums, Neuwich 1867. D. Schmidt, Die Saugetiere in ihrem Berhaltnis zur Borwelt, Leipzig 1884. G. F. Schömann, Griechische Altertumer, 4. Aufl. von J. H. Lipzius, Bb. I, Berlin 1897; Bb. II, Berlin 1902.

D Schonfeld, Das Pferd im Dienfte bes Islanders gur Saga-Beit. Differt. Roftod 1900.

D. Schraber, Sprachvergleichung und Urgeschichte, 2. Aufl., Jena 1890.

28. v. Soulenburg, Wenbische Boltsfagen und Gebrauche a. d. Spreewald, Leipzig 1881.

5. Schurt, Urgeschichte ber Kultur, Leipzig 1900. 3. Schwab, Das altindische Tieropser, Dissert, München 1882. 1. L. W. Schwart, Die poet. Naturanschauungen ber Griechen, Römer und Deutschen in ihren Begiehungen gur Mythologie, 2 Bbe., Berlin 1864 bis 1879.

Derfelbe, Der Urfprung ber Mythologie, Berlin 1860.

F. v. Schwarz, Turkestan, die Biege ber indogermanischen Roller, Freiburg 1900.

A. Seidel, Anthologie aus ber asiatischen Bolkslitteratur, Berlin 1897.

R. Seifart, Sagen, Marchen, Schwante und Gebrauche aus Stadt und Stift hilbesheim, 2. Aufl, hilbesheim 1889.

3 Cepp, Die Religion ber alten Deutschen, München 1890.

D. v. Siebold, Ethnolog. Studien über die Aino auf der Insel Jeffo. Supplem. jur Beitichr. f. Ethnol., 13. Jahrg. 1881, Berlin 1884.

E Simon, Beschichte bes Glaubens alterer und neuerer nichtchriftlicher Bolter an eine Fortbauer ber Seele u. f. m., Beilbronn 1803.

R. Simrod, Sandbuch ber beutschen Mythologie, mit Ginschluß ber norbischen. 6. Aufl., Bonn 1887.

Derfelbe, Martinglieder, f. u. Martinglieber.

B. R. Smith, Die Religion ber Semiten. Aus bem Englischen nach ber 2. Aufl. von R. Stube, Freiburg 1899.

W. R. Smith. Kinship and mariage in early Arabia, Cambridge 1885. Snorra Sturlusyni, Konunga-Sögur, 2 Bde. Holmiae 1816.

- 28. Sonntag, Die Totenbestattung. Totenkultus alter und neuer Beit u. b. Begrabnisfrage, Salle 1878.
- 3. Stengel, Die griechischen Kultus Mitertumer und bas griech. röm. Buhnenwesen, Munchen 1890 (3. v. Müllers handbuch ber flassischen Altertumsmiffenschaft, Bb. V, 3. Abt.).

b. Strad und D. Bodler, Rurzgefaßter Kommentar zu ben h. Schr. alt. u. n. Teft., München 1889-94

A Strausz, Die Bulgaren. Ethnogr. Studien, Leipzig 1898.

B. Streitberg, Gotifches Elementarbuch (Sammlung germ. Elementarbucher I), Beibelberg 1897.

Stubien, Siftorifche, aus bem pharmatol. Institut ber f. Universitat Dorpat, hrag. von R. Robert, Bb. I-V, Salle 1889-96. Studien, Indifchen Beitrage fur bie Runde bes indischen Altertums, hrag.

von M. Beber, Berlin 1850 ff.

Taittirīyabrāhmana, ed. by Rajendralāla Mitra 3 vol. Calcutta 1859 - 70.

Taittirīyasambita, ed. by E. Röer, Calcutta 1860ff.

Thousand and one nights, the, transl. by E. W. Lane, 3 vols. London 1840.

DR. Töppen, Aberglauben aus Masuren, 2. Aufl., Danzig 1867.

E. B. Thior, Die Unfange ber Rultur, überf. v. 3. 28. Spengel u. F. Boste, 2 Bbe., Leipzig 1873.

### u.

C. C. Uhlenbed, Rurzgefaßtes ethmol. Wörterbuch ber gotischen Sprache, Amsterdam 1896; 2. Aust. ibid. 1900.

Väjasaneyisamhita, s. Yajurveda, The white.

Th. Bernaleten, Minthen und Brauche bes Bolles in Ofterreich, Bien 1859. P. J. Veth, Hct Paard onder de Volken van het Maleiische Ras, Leiden 1894

### 23.

- Th Bait und G. Gerland, Anthropologie ber Raturvölker, 6 Bbe., Leipzig 1859 - 72.
- C. F. 28. Banber, Deutsches Sprichwörter-Legison, 5 Bbe., Leipzig 1867 80. A. Beber, Uber den Bajapena, f. Sigungeb. d. Konigl. Br. At. d. Biffenfch., Jahra. 1892 S. 765-813.

Derfelbe, Indische Studien, f. u. Studien.

D. Bebbigen und S. Sartmann, Das Buch vom fächsischen Herzog Bitte-tind, Minben 1883. (Popular.)

R. Beinhold, Altnordisches Leben, Berlin 1856.

- Derfelbe, Die heibnische Totenbestattung in Deutschland, Bien 1859. Derfelbe, Die Berehrung b. Quellen in Deutschland, Berlin 1898.
- 6. Welder, Rleine Schriften, 5 Bbe., Bonn und Elberfelb 1844-67.
- 3. Bellhaufen, Refte arabifchen Beibentums, in besfelben Gliggen und Borarbeiten, Seft III, Berlin 1887
- M. Williams, Modern India and the Indians, fourth ed., London 1887.
- H. Wilson, A dictionary sanscrit and english, Calcutta 1819.
- D. Bindler, Altorient. Forschungen, Bb. Iff. Leipzig 1894 ff. Derfelbe, himmels- und Beltenbilb ber Babylonier als Grundlage ber Beltanichauung und Mythologie aller Bolter. Aus: "Der Alte Orient" III. Jahrg. Beft 2/3, Leipzig 1901.

Derfelbe, Die Reilschriftterte Gargons, neu hreg, Leipzig 1889.

- Binternis, Der Sarpabali, Sigungsberichte ber Raiferl. At. b. 28. ju Bien. Jahrg. 1877.
- 5. v. Blistodi, Bolfsglaube und Bolfsbrauch ber Siebenburger Sachjen, Berlin 1893.
- 3. 28. 2Bolf, Die deutsche Götterlehre, 2. Aufl., Göttingen 1874.
- 3 F. L. Bofte, Bollauberlieferungen in b. Graffc. Dtart, nebft einem
- Gloffar, Fferlohn 1849. A. Butte, Der deutsche Bolfsaberglaube ber Gegenwart. 2. Bearb. 1869; 3. Bearb. v. E. S Mener, Berlin 1900.

### - XXXVII -

٧).

Bajnavaltya's Beiesbuch. Sansfrit und beutich breg. v. A. R. Stengler Berlin und London 1849.

Yajurveda, The white, ed. by Albrecht Weber.

Part. I Vajasaneyisambita, Part II. Çatapathabrāhmana. Part. III. Kātyāyanaçrautasutra, Berlin 1852—59.

Dasta, Rirufta, famt ben Nighantavas, breg. v. R. Roth, 3 Sefte, Gottingen 1848-52.

B. Zaleski, la vie des Steppes Kirghizes, descriptions récits et contes, Paris 1865.

Beitschrift für Ethnologie und ihre hilfswiffenschaften, hreg. von Baftian und hartmann, Berlin 1869 ff.

Beitichrift, Biener, für bie Runbebes Morgenlandes, hreg. von Bubler u. A., 23ien 1887 ff.

Beitichrift ber beutiden morgenlandifden Gefellichaft, hreg, von Bifchel u. A. Leipzig 1847 ff.

Beit ichrift für deutsche Dhythologie und Sittentunde, hrag. von 3. 28. 28 olf, 4 Bbe., Göttingen 1853-59.

Beitschrift für Bferbefunde und Bferbegucht, Reb. Boffert, Stuttgart 1884, 19 8be.

Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung auf d. Gebiet d. indog. Sprachen. Begr. v. A. Ruhn, hreg. v. F. Ruhn u. J. Schmidt, Bb. I ff. Guters.

lohe 1851 ff. Beitschrift bes Bereins für Bolfstunde, herausg. von R. Beinholb, Berlin 1891 ff.

Zeitschrift für Bölkerpsphologie und Sprachwissenschaft, hreg. v. Dl. Lazarus und Steinthal, 20 Bde. Berlin 1860—90. v. Zimmer, Alftindisches Leben, Berlin 1879. 3. B. Zingerle, Sagen, Märchen und Gebräuche aus Tirol, Innsbruck 1859.

# I. Vferd und Mensch.

# 1. Roß und Reiter.

Das Pferd zu tummeln, ist von jeher die herrlichste Lust des Mannes gewesen. Die Beherrschung eines mutigen Pferdes ist eine Kunst: — also angeboren, wie jede Kunst.1) Das mit dem Menschen zusammengewachsen erscheinende Tier ruft den Eindruck eines Doppelmefens hervor. Für berartige Ungeheuer wurden 3. B. die in Amerika eindringenden Spanier gehalten.2) Dbin gilt mit seinem Sleipnir als zu einer Ginheit zusammen-So löst fich ein großartiges Ratfel ber altgeichmolzen. deutschen Bolkslitteratur,3) ja, der Gott wird fogar als Misch= gestalt amischen Tier und Pferd gedacht. Diefen Bug haben Gebilbe bes modernen Bolfsglaubens übernommen. Das Reiten gilt überhaupt als ber Ausbruck ber begrifflichen Ginheit ber dasselbe ermöglichenden Wesen. Das Tier genießt der Vorteile des es beherrschenden menschlichen Verstandes, der Mensch macht sich dessen Geschwindigkeit und Kraft zu nute. Diese Thatsache findet sich in manchem Bilbe unserer Sprachen verförpert.4) Richt wenige Ausbrücke bezeichnen zugleich Pferd und Reiter.5) Die Centauren sind nach einer lange aufrecht= ethaltenen Sypothese Bölter, die auf ihren Pferben festgewurzelt ericienen.6) Bon ben Scuthen wurden diejenigen, welche zwei

Centauren= Rbee.

<sup>1)</sup> Bismard hat bas Reiten mit bem Bolitit-Treiben verglichen.

<sup>2)</sup> S. auch Eb. Sahn, Die Saustiere und ihre Beziehungen gur Birt-

icaft bes Menschen, Leipzig 1896, S. 197 f.
31 S. Zeitschr. des Bereins für Bolkstunde 1901, Seite 412, Anm. 5; Globus Jahrg. 1901, B. 80, S. 201, Anm. 2; Jahns, Roß und Reiter B. 1, S. 346sagt: "Man kann sich wohl kein schäfteres Bild von der innigen Zusammenschorigkeit von Roß und Reiter bilden, als es sich in diesem Rätsel bietet." Das Ratsel lautet in der von W. Peter, Die Tiere im Lichte der Dichtung, Leipzig 1902, mitgeteilten Fassung: "Zwei Köpse, zwei Arme, sechs Füße, zehn Ichen, wie soll ich das verstehen?"

<sup>4)</sup> Archiv für neuere Sprachen 50, 146.

<sup>5)</sup> ibid. 149 f.

<sup>6)</sup> Sahn, Haustiere, fagt S 197: "Es lag nabe, Die mythische Beftalt ber Rogmenichen, der Centauren, obgleich fie in der griechischen

Ochsen und einen Wagen besagen, Achtfüßler genannt1, und Goethe stellt die Erhöhung ber eigenen Leiftungsfähigkeit beim Busammenwirken verschiedener Kräfte in einem ganz analogen, großartigen Bilbe bar. — In der Mythologie bedeutet die irgend ein Tier reitende Gottheit nichts anderes als dieses Tier selbst. Das Pferd ist also bas primare Element, der Gott das Dies gilt auf beutschem Gebiete vor allem von Wodan, sekundäre. ber in mancher Manifestation zugleich Tier und Mensch barftellt, von bem Teufel mit bem Pferbefuß, sowie bem wilden Jäger, der jünger ist als sein Roß. Auf semitischem Boden nennen wir die Dschinnen. Sie hatten ursprünglich Tiergeftalt, fpater murben fie anthropomorphifiert und ju Gottern, Die auf Tieren reiten.2) Daß die indischen Acvin gunächst Pferbe sind, wird noch zu erwähnen sein3), u. a. mehr.

Lietätsverhält. nis zwijden Mann und Pferd.

So lange die tiefe Rluft noch nicht existierte, die namentlich unter der Ginwirfung der chriftlichen Lehre bas als feelenlos verschrieene Tier ber brutalen Willfür seines Herrn unterordnete, mußte unter bem Ginflug bes Reitens im fpeciellen wie unter dem des Bufammenlebens mit dem hochentwickelten Tiere, bas fo oft die menschlichen Wohnsitze teilte, überhaupt, ber Unterschied, welcher Rog und Reiter von einander trennte. fich allmählich verwischen und manche Eigentümlichkeit des Pferdes auf ben Menichen und umgefehrt übertragen werben. 3mifchen beiben bilbete fich in frühester Zeit ein auf ber Schätzung ber tierischen Borguge bafiertes Bietateverhaltnis heraus.

Mythologie nicht gerade stets als rohe Wilde auftreten, mit dem Ginbruch eines Reitervolles zujammenzubringen; fpater geriet bieje fcone Ronjunttur in Bergeffenheit, als man das Bort Centaur im indischen Gandharven wiederfand. So lange bas Sanscrit als wesentlich alter galt, war die Dhatsache entscheidend, daß hier die Gandharven nicht roßgestaltig sind, sondern menschlich gesormt und auf Wagen sahren, die in den Beden ebenso auftreten wie im homer (3) immer, Altindisches Leben 294). Unn hat sich aber die Sache gewendet; das indische Altertum hat seinen Rimbus statt eingebußt. Die Konjunttur ist wieder zulässig und ich nehme sie daher wieder aus." Rein vernünstiger Beurteiler des indischen Altertums wird in dem Göttererscheinungen des Beda deren arische Urgestalt, also in dem Bagensahren der Gandharven ein Argument gegen deren Jdentität mit den Centauren sehen wollen, zumal die Sprachwissenichensches Schotzer wahrscheinich

macht. Siehe auch im folg. S. 80.

1) Lucian, Scyth. I, bei Schlieben, Pferde des Altertums 44, Anmerkung 189; letzterer bemerkt a. a. D.: "die Sage von den Hippopoden bei Plinius (h. n. 4, 13) und Wela ist durch den Ausspruch des Tac. (Germ. 46) über die Sarmaten erklärt worden: in plaustro equoque viventes (hamaxodioi)."

<sup>2)</sup> R. Smith, Rel. b. Sem., Übers. 91. 3) Bgl. S. 45, Anm 3. Auch Die altiranischen Gottheiten waren ursprunglich Tiere, später reiten sie auf solchen. E. Lehmann, Zarathustra, en bog om Persernes gamle tro. Kjöbenhavn 1899, S. 87.

Wie es überhaupt möglich war, daß das gewaltige und itolze Tier ben freien Willen so unbedingt dem Gebot des Menschen unterordnet, erscheint dem Bolksgeist daher als ein unlösbares Broblem. Großartig naiv ist der in Frankreich und verschiedenen Teilen Deutschlands vortommende Deutungs= versuch für biefes Ratfel. Man fagt: bas Bferd fieht alle Dinge neunmal größer als ber Menich,1) ober zehnmal größer.2) Im Bergischen herrscht die Auffassung, daß des Pferdes Augen Bergrößerungsgläfer feien, benn fonft wurde das große Pferd fich von dem fleinen Menschen niemals beherrschen laffen3); und in Oftpreußen fagt man: in den Augen des Bferdes lagen Bergroßerungeglafer, die basfelbe bewirtten 4) - Selbft bei ben flavischen Boltern findet fich ein gleiches; in Bohmen und Mähren fagt man: es ift wunderbar, daß bas Pferd, das boch viel stärker ist als der Meusch, sich unter seiner Gewalt beugt. Das kommt baber, daß es den Menschen zehnmal größer sieht als er wirklich ist.5)

Auge des Pferbes.

Sicherlich schlugen andere Überlegungen und auf instinktiver Basis liegende Gefühlsaktionen eine noch weit festere Brude zwischen Rog und Reiter Das Tier war in ber Nomadenperiode die Amme des Menschen. Die Stutenmilch hat vielleicht Jahrtausende hindurch den Sohn der Steppe ernährt, dem Säugling das Leben gefriftet. Indische Sagen von Urgöttern, die in Pferbegestalt die Welt emanierten, stellen das Roß als Totemtier hin. Die wilde Zeugungsluft bes Tieres, die Leichtigfeit feines Gebarens, mußte ben Glauben erwecken, als ob dem Roffe eine größere Lebenstraft und Lebensberechtigung gutam, als dem Menschen.6) Die Milch bes Bferdes, mit Bimt gemischt, biente bem Araber als Aphrodifiacum. Belias und Sippothoos murben von einer Stute gefäugt. Die Bierd in ber deutsche Frau hoffte von der Berührung der Stute leichte Entbindung.7) Die indische Großkönigin vollzog mit dem eben ge= toteten Bengfte ben (nur fingierten) Beifchlaf, ,,um einen Selben-

Pferd als Amme des Menschen.

Boltomedigin (allgemeines).

<sup>1)</sup> cf Globus Jahrg. 1901, B. 80 S. 201, Anm. 1; Montanus, die deutschen Bolksbräuche, Bolksglaube und mythologische Naturgeschichte 1858,

<sup>2)</sup> Ruhn, westphalifche Sagen S. 81, Bofte, Bolfauberlieferungen S. 57.

<sup>3)</sup> Archiv für Religionswissenschaft 4, 331.

<sup>4)</sup> Mundlich aus Bommern.

<sup>5)</sup> Grohmann, Aberglauben aus Bohmen und Dahren, G. 53.

<sup>6)</sup> Bgl. Wiener R. f. Kunde bes Morgenlandes, Jahrg. 1902, G. 245, Anm. 1.

<sup>7)</sup> Globus Jahrg. 1901 B. 80, S. 202: L. Freitag, Festschrift gum Djahrigen Jubilaum bes Friedrich-Realgymnasiums zu Berlin. Berlin 1900, G. 71.

fohn zu gebaren."1) Benn bie norwegische Braut von ber Rirche tommt, foll fie schnell ben Sattelgurt aufschnallen, bamit fie leicht gebäre.2) Sodomie mar ehemals außerorbentlich verbreitet 3) Bismeilen wird eine eigentümliche Bechselwirkung zwischen Mensch und Pferd angenommen. Wie man in Branden-burg bes Glaubens ist ober war, daß es bem Neugeborenen nute, wenn man ihn auf ein Pferd fete, fo beift es in Dectlenburg: Wenn man ein neugeborenes Rind auf ein Pferd fest und es mit bemfelben auf bem Bof herumführt, haben alle Pferbe, die ein folcher Knabe fünftig besteigen wird, den besten Dägen (d. h. Gedeihen), und felbst franke Pferde turiert er, wenn er sie reitet.4) Der Hauptgrundsatz der Homöopathie, Gleiches mit Gleichem zu heilen, wird in eigentümlicher Beise auch auf die Rogarzneifunft angewandt, beshalb werben viele Mittel gegen Pferbefrantheiten vom Pferbe felbft entnommen.5) Gine besondere Rolle spielt hier wie überall der Schimmel. Er potenziert die Fähigkeiten bes Roffes als folchen. Chinese Li-chi-shun schrieb Mitte des 16 Jahrhunderts: Die weißen Pferde find die besten für die Medigin. Das Berg eines weißen Pferbes ift, wenn getrodnet, gerrieben und mit Bein gemischt, ein gutes Mittel gegen Bergeflichkeit.6) Diefe Lehre fällt um fo mehr auf, als im übrigen bas Fleisch bes Roffes in China als giftig gilt. Rach französischem Glauben giebt es fein befferes Mittel, um bas Fieber zu verjagen, als die Milch eines weißen Pferdes.7)

Schäbel bes Pierbes als Apotropaion, Der Ropf bes Rosses mag zu zahllosen, sich unserer Renntnis entziehenden Mysterien in- und außerhalb bes alten Deutschlands gebraucht worden sein. Das Falaba-Motiv, analog

2) Liebrecht, Bolfstunde 321; vergl. bie analogen, bort G. 321 f. aufgegahlten Gebrauche.

4) Dehn, Medlenburgifche Boltsbibliothet II, 1845, G. 8; Bartich, Sagen u. f w. aus Medlenburg II, 1880, G. 41 f.

5) &. Freitag 71 f.

7) Rolland, Faune populaire 4, 195.

<sup>1)</sup> S. 8. f. Ethnol. Jahrg. 1901, S. 78, Unm. 6. 3m Ramapana berührt Kauçalya in gleicher Hoffnung ben Opferhengst und zu gleichem Zwede riechen König und Königin ben Duft bes verbrannten Markes ober bes Fettes bes Pferbes. Bgl. W. Ervoke, the popular religion and folk-lore of northern India? Bestminster 1896 cf. 16-) 2, 207. Riechen als verseinerte Form des Genusses: Globus Jahrg. 1900, B. 78, S. 291, Unm. 14.

<sup>3)</sup> S. g. f. Ethnol. Jahrg. 1901, S. 78, Anm. 6. Man erwäge ferner, daß leiblicher Contact als Borbedingung für phhilologische oder plychische Beeinstussung galt; daher die Sitte, Kranke zwischen den Beinen des hengstes oder unter dessen haut hindurch zu ziehen oder sie mit dem geöffneten Leibe eines noch lebenden Tieres in unmittelbare Berührung zu bringen; Globus 1901, B. 80, S. 201 ss.

<sup>6)</sup> E. M. Röhler, "Das Pferd in China", in der "Zeitschrift für Pferbekunde und Pferbezucht" 1900, S. 60.

ber Sage von bem abgeschlagenen weisfagenben Saupte bes Mimir,1) lehrt zur Genüge die fulturgeschichtliche Thatsache ber Befestigung rumpfloser Ropfe Diefer Tiere jum 3mede prophetijcher Wahrsagung an beutschen Säufern. Der Glaube an Die Roggestalt bes Bliges ober an beffen Pferbeschädel-Form mußte nach bem erften Grundfate ber Somoopathie bie Wichtigkeit bes eigenartigen Bauferichmudes noch erhöhen. So verstehen beffen fast prablerisch erscheinenbe Befestigung an bem Giebel ber Saufer, fo die Meinung, bag bas Roghaupt ober jein hölzernes Abbild Insetten aller Art verschenchen foll: benn das Ungeziefer wird als Infarnation von Krantheitsdämonen und diese letteren werden als beständig unterliegende Feinde bes Gewittergottes aufgefaßt.2) Eine weit darüber hinausragende — als Opfer-Bedeutung befommt aber Die ermahnte Sitte burch ben außerordentlich alten und verbreiteten Usus der Rofopfer. Botte geweihte Leib und Schadel hat eine erhöhte Rauberfraft, feine Aufbewahrung zeigte Göttern und Menfchen Die fromme Bugehörigkeit ju bem alten Beibenbienst, die bankbare Darbringung der edelsten und vielleicht einzigen Sabe des Mannes an der Stätte, die ihm nach langem Berumirren in unfruchtbaren Gegenden Ruhe gemährt hat, die feste Ronfolidierung bes eigenen Beims auf gottgeweihtem Boben. Dort murben Opfer gebracht, bort bungte man ben Boben mit Bferdeleibern, um ihm eine unerhörte Fruchtbarkeit zu geben, bort richtete man bas haupt bes Opferroffes als Wahrzeichen bes vollendeten Brauches Die weihende und läuternde Rraft des emporragenden Schadels vertrieb die Rrantheitsbamonen;3) in die Erbe gegraben wurde er zu einem Talisman für bas auf diefem Grunde errichtete Baus. Der mutige Buriche, ber zuerst ben Schwanz eines muben Bferbes ergriff, um fich von ihm über Bache, burch unwegsames Dicicht ziehen zu lassen,4) ber sich etwa neben biefem auf gunftigem Beibeplat nieberlegte, hat nicht geahnt, bag folche Statten jum Ausgangspuntt für Die Grundung machtiger Stadte Der Schimmel spielt auch hier wieder eine geworden find.5) besondere Rolle.6) Umgefehrt grundete man Wohnsite da, wo man etwa Pferbeschädel fand. Schon bei ber Gründung von Rarthago fand fich ein Pferbetopf und murbe als ein gunftiges

mahrzeichen.

<sup>1)</sup> Globus, Jahrg. 1901, B. 80, S. 202, Anm. 16.

<sup>2)</sup> Bergl auch meinen Auffaß: "Aberglauben auf ber Kurischen Nehrung." Globus, Jahrg 1902 B. 82 S. 237f.; u. s. "Folk-sore" B. IV. S. 6.
3) hier verweise ich auf ben Aufsah: "Der Tob als Jäger", Zeitschrift

bes Bereins für Bolfskunde. Jahrg. 1903.

4) Bgl. J. d. B. f. B. Jahrg 1901, S. 406 ff.
5) ibid. S. 408 f., Nachtrag bazu 1902, S. 382 f.
6) Zeitschr. f. Ethnol. 1901, S. 79 ff.

ligfeit des Opferleibes.

Beichen für die Dacht und Berrichaft ber neuen Stadt ange-Muftifche bei feben.1) Die Opferftatten gelten als gang befonders fruchtbar.2) Die aus bem Stelett bes (Opfer=) Roffes hervorwachsende Bohne hat mufteriofe Rraft.3) Rach einem altbeutschen Berichterftatter wurden von allen lebenden Wefen mannlichen Gefchlechtes neun Baupter geopfert, mit beren Blut man bie Götter verföhnen wollte. Die Leiber aber hängte man in einem dem Tempel benachbarten Sain auf, der den Stammesmitgliedern als fo beilia galt, bag man bie einzelnen Baume infolge bes Tobes ober ber Berfpeifung ber geopferten Befen vergöttlichte.4) Das alte "Durchschauen" im Ginne bes Aberglaubens, bas beißt bas hindurchbliden burch einen Wegenstand, beffen individuelle Gigentumlichkeiten man fich baburch aneignen will, spielt auch beim Pferbeschädel, beffen mächtige Große auffallen mußte, eine gewisse Rolle. Ansgeschlüpfte Ganseküchlein muß man in einem Sieb räuchern, und zwar nimmt man als Räucherwerkzeug etwas vom Schwanz eines jeden Rüchleins, etwas aus dem Brutnefte und einige Daunen von ben Banfen, bann ftedt man fie durch die Offnung eines Steletts von einem Bferbetopf oder burch einen Gichendopp (Stud Gichenholz mit natürlicher Uftlochöffnung). Erblict fie dann ber Fuchs, fo erscheinen fie ihm fo groß wie ein Pferd ober eine Giche und er magt fich nicht Rrantheitsbämonen aller Urt verscheucht man burch ben Pferbeschäbel.6) Ein Pferbetopf unter bem Ropftiffen eines Kranken verscheucht Fieberphantasieen.7) Truben und Alpe konnen durch Pferbeköpfe vertrieben werben.8) Getrocknete Stier- und Roffopfe, unter bem Dache aufbewahrt, schüten gegen Seuchen.9) Der Chinese Li-chi-ibun lehrte im 16. Jahrhundert: wenn

Heilwirfung einzelner Rorperteile bes Pferbes.

Pferdekopf in

der Bolfemebigin.

> 1) Juftin 18, 6; Berg., Aen. 1, 446; Schlieben, Bferbe bes MItert. 62.

2) Globus Jahrg. 1901, B. 80, S. 202, Anm. 19 -- 21.

<sup>3)</sup> Nach einem mittelperfifchen Tegte entstehen bie Bflanzen aus bem Leibe bes toten Urftieres: Bundahifh 14. 8. B. E. 5, 45ff.; vgl. Sorn, versische Litteraturgeschichte 18. Bgl. auch Globus, Jahrg. 1901. B. 80, S. 202, Anm. 21.

<sup>4)</sup> Adamus Br., de situ Daniae. Seite 144, Freitag 9f.; f. i. folg. -Bgl. Lamrence, Magic of the horse shoe 85: in Guffer murben Rorper von Bferben von horizontalen Baumaften herabgehangt, um ben Berben Glud gu bringen.

<sup>5)</sup> Ruhn, Märkische Sagen 381. 6) Bgl. B. d. B. f. B. Jahrg. 1902. S. 384 ff. Rach v. Blistodi, Bolfsglaube ber siebenburgischen Sachsen 93 resp. 99 foll man eitrige Gefcmure in einem Pferbeichabel baben und als Mittel gegen Ropfichmergen foll man in einen Pferbetopf urinieren.

<sup>7)</sup> L. Freitag 74.

<sup>8)</sup> ibid, 66.

<sup>9)</sup> Rochhola, Schweizerfagen 2, 19. Bergl. Bolf, beutsche Götterlebre 2. Auft. 1874. S. 90 ff.

emand an Schlaflosigkeit leibet, so soll er sich ben Pferbeschäbel als Ropffiffen unterlegen und zu Bulver geftogene Anochen bes Shabels mit Baffer gemischt trinken. Es wird das ihm einen fanften und gefunden Schlaf bringen. Bferdefett befördert ben haarwuchs und giebt eingerieben dem Gesichte einen jugenblichen Glang;1) ber Geifer war ben Römern ein Mittel gegen Husten.2) Den Sekreten des tierischen Körpers, dem Schweiß, Urin, Kot und der Milch bes Pferbes wird, weil fie Quintessen von deffen gesamter Besenheit sind, eine eigentümliche Bauberfraft jugeschrieben.3) Pferbeschweiß ist ein Mittel gegen Fallsucht, Mondsucht, Truntsucht und Ungeziefer4): — fagt ber deutsche Bolks= glaube. In Außland heißt es: Pferdeharn nüte gegen Rheumatismus, bas Magenferment gegen Stiche.5) Pferbefot, bas alte Berenmittel, wurde beim Gliederschwamm angewendet.6) Gegen Berstopfung hilft Kot von einem Wallach ober einem ganz jungen Sengste.7) Begen Kolif im allgemeinen wurde der ausgepreßte Saft von Ruh= und Pferdemist und Pferdeharn als wirksam empfohlen.8) Die Skuthen machten zuerst Butter aus Bferdemilch und gaben ihr ben Namen, mit welchem biefe Erfindung nach Griechenland tam, wo fie von Sippotrates für ein wichtiges Arzeneimittel gehalten wurde 9) Die Rachgeburt eines Pferbes muß man an einen Baum hangen, benn bann wird das Füllen den Kopf hoch tragen. Sonst wird es sterben ober boch nicht gebeihen 10). Damit ein Obstbaum gut trage, foll man ihm einige tüchtige Schläge geben ober die Nachgeburt eines Pferbes baran aufhängen. 11) Wenn aber Sunde bie lettere iressen, so werden fic toll.12) Dieser Glaube beruht auf der weitverbreiteten Meinung, daß in der Nachgeburt des Menschen oder Tieres wie in der vor dieser ausgestokenen Frucht ein nach Sonderexistenz ringender Wesenskeim verborgen liege, dem man,

(Fett.)

(Schweiß, Urin, Rot.)

(Milch.)

(Blacenta.)

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Pferbekunde und Pferbezucht 1900. S. 60. 2) Blinius bei Gubernatis, Tiermythen 273. Inbijche Bolker halten ben Schaum bes Pferbes für ein Mittel gegen die bojen Geifter. Eroofe<sup>2</sup>, 2, 207. 3) Bergl. Globus Jahrg. 1901, B. 80, S. 203.

<sup>4) 2.</sup> Freitag 71.

<sup>5)</sup> Adunbow, Die pharmafologifchen Gegenfage bes Mumaffat, bei kobert, historische Studien aus dem pharmatologischen Inst. d. f. Univ. Dorpat 3 (Halle a. S. 1898 S. 263 bezw. 143; auch separat).

6) L. Freitag 76, Höfler, Krankheitsnamen-Wörterbuch 169.

7) L. Freitag 84.

<sup>2)</sup> Foffel, Boltsmedigin und medizinischer Aberglaube in Steiermart2, 1886. G. 117.

<sup>9)</sup> Siehe die Belegftellen bei Schlieben, Bferbe bes Altert. 213.

<sup>10) &</sup>amp; Freitag 70; f. auch Reg. unter "Bferd". "Nachgeburt".

<sup>11)</sup> ibid. 106.

<sup>12)</sup> ibid. 49.

um keinem Gespenst bas Leben zu verleihen, so schnell wie möglich den Garaus machen muffe.

(Amniotische Haut.)

Bielfach findet fich ähnliches und kontrares: Die Saut, in welcher das Pferd im Mutterleib eingeschloffen gur Belt tommt, heißt das Fohlenhemb. Diefes wird in befonderen Ehren gehalten, wird nie weggeworfen und begraben, sondern an der äußeren Band bes Stalles ober ber Scheune aufgehängt.1) In Frankreich fagt man: wenn ein Füllen eben geboren ist, so hat es feine Milz im Munde. Gin unfehlbares Mittel, ein Bferd unermudlich zu machen, besteht barin, daß man dieselbe gurud. behalt, aber man muß feine Beit verlieren, benn bas Fullen schluckt sie gleich zuerst herunter.2)

Pferdezähne, die man bei sich trägt, verhüten Zahnweh. Sett man zahnende Kinder auf ein Pferd, so zahnen sie rasch und schmerzlos 3) Die im Borhergehenden ermähnte Sitte, Reugeborene auf ein Bferd zu feten, findet in biefer Unschauung

eine weitere Burgel.

(Fleisch.)

(Zahn.)

Das Fleisch bes Pferdes mar den Indogermanen ein bekanntes Rahrungsmittel. Die Semiten verabscheuten es im allge-Der weitreichenden Analogie wegen, die zwischen Pferd und Efel und ihren Rollen im Bolferglauben befteht, es ermähnenswert, daß bei den Alten Efelsfleisch gegen Schwindsucht, gegen bas Ausfallen ber haare, Gfelsmift und Rosenöl von ben damaligen Arzten gegen Schwerhörigkeit empfohlen wurde.5)

(Bufeifen.)

Bielfach wird bes Roges Sufeisen zu Beilzweden ver-Der Suf bes edlen Tieres hat ftets die Bewunderung ber Menichen hervorgerufen. Bei befonders . eblen und burch den Mythus verklärten Pferden hat er Dämonen vernichtende Kraft. Hier ist vorzüglich an das die Nachtunholde tötende Blig Roß zu denken. Im deutschen Bolksaberglauben hat ein Hufeisen, das man unter das Ropfkissen eines Kindes legt, die Fähigfeit, Rrampfe zu ftillen.6) Ift eine Ruh verhert, fo wird fie wieder melt, wenn die Sausfrau ein Sufeisen in das Feuer legt und etwas von der spärlichen Wilch darauf träufelt.7) Aus ben Nägeln eines alten hufeisens ober verwesten Sarges schmiedet man noch heute zu Röllshausen und Unterrosphe bie

<sup>1)</sup> Rolbe, heffifche Boltsfitten und Gebrauche. 1888. G. 107.

<sup>2)</sup> Rolland, Faune populaire 4, 194. 3) ibid. 71; vgl. Zeitschr. b. B. f. B. Jahrg. 1902 G. 385 f. 4) G. Register unter "Pferdefleisch".

<sup>5)</sup> Schlieben, Bferde bes Altertume 71, Plin, nat. historia 28, 11, 46 und 48; Alian, de nat. animalium 11, 35.

<sup>6)</sup> L. Freitag 71. S. zu biesem Abschnitt: 3. b. B. f. B. Jahra. 1902. S. 386f.

<sup>7)</sup> L. Freitag 73.

Fingerringe, welche in der Schwalm sowie in ganz Oberhessen gegen Krämpfe und Gicht getragen werden. 1) Zerbrochene Huseisen vergräbt man in einem Stalle, um die Hezen vom

Bferde fernzuhalten.2)

Bon besonderem fulturgeschichtlichen Interesse ist die früh aufgekommene Bermendung bes Rogichweifes zu Reinigungezweden. Der Rampf gegen die auf dem menschlichen Rörper parafitär lebenden Insetten mag eine ber Sauptaufgaben ungeheuer langer Perioden in der Geschichte bes homo sapiens gewesen sein. Bie in den ältesten befannten Menschenwohnungen, ben unterirbischen Sohlen, bas herumfriechende Ungeziefer bem Boden ein eigenartiges Leben zu geben schien, wie die Abwehr gegen basselbe zu ben Religionsgeboten famtlicher alter Rultur= völker gehörte3) und von einer Schwierigkeit war, die wir bei ber modernen Ausbildung unserer pharmaceutischen Specifica uns faum vorstellen können4), so richtete man wohl schon febr fruhzeitig fein Augenmert auf jene Befen, benen die Natur mit ber gleichen Blage die Mittel, fich ihrer zu erwehren, verlieben hatte. Bar boch das Busammenleben des Menschen mit manchen Tieren ber vornehmfte Grund ber fabelhaften Berbreitung mancher Infetten unter ben ersteren. Go hauften jum Beispiel bie alten Agnoter mit manchen Uffensorten an gemeinschaftlichen Stätten.5) Bie follte nicht unter folchen Umftanden die eigentumliche Flohjagb biefes Tieres ein Ibeal ber menfchlichen Reinlichkeitsbestrebungen geworden fein? Wirklich zeigen uns alte Bilber eine Berbe von Indianern, die einander laufen. Das Pferd, bes Indogermanen nächster Freund und des Menschen reinlichster Genosse, mußte mit seinem langen, prächtigen Schweif seines zweibeinigen Herrn wohlbegrundeten Neid erwecken. So wurde bas Tier feiner Zierbe beranbt und ber Bedel, ja felbst feine einzelnen Haare allmählich zum mystischen Mittel, Ungeziefer burch bloßes Bei-sich-führen zu vertreiben, wie türkische Große ben Rofichweif als Beichen ihrer Burbe fich auf bas Grab feben laffen: - gang analog bem indifchen Sonnenschirm, bem Symbol der Königsherrschaft, deffen Handhabung die ftete die= nende Arbeit mehrerer Menschen vorausseste und deshalb als=

1) Rolbe, heffische Boltsfitten und Gebrauche. 1886, S. 106, L. Frei-

4) Bis zum Ausgang des Mittelalters fanden sich in den Augenbrauen abliger Damen Läuse. Bon deren Häufigleit und Hartnäckigkeit bei den alten Agyptern handelt: Archives de Parasitologie Jahrg. 1901, S. 522.

5) ibid, 515 f.

(Schweif.)



<sup>2)</sup> v Blistodi, Bolksglaube u. f. w. ber siebenburgischen Sachsen 50.
3) Ich erinnere namentlich an bas Gebot, sich zu waschen und zu rasieren, bei Juben, Indern und Agyptern, beren letterer Leben diese Thätigfeit großenteils ausfullte; cf. hervodot 2, 37.

bald zum Regal wurde. In ben ben Körper belästigenden Insekten sah man mit Recht gefährliche Krankheitsgeister. Diente bas neue Schutymittel zugleich bazu, bofe Beifter zu vertreiben.1) Bereits der Beda zieht eine Analogie zwischen dem die Feinde vertreibenden Gott Indra und einem mit dem Fliegenwedel bewaffneten König.2) Diefes Bild ift in ber Karrifatur bis heute modern geblieben

Pferd als menichlicher Ahn.

Auf der leiblichen Zusammengehörigkeit von Rog und Reiter, wie sie sich auf den vielfachen Ruganwendungen aufbaute, die beibe mit einander verfnupften, bafiert eine gange Gruppe ibeeller, beide Teile einigender Bande. Wir fprachen von der Berbreitung ber Sobomie. Mag nun das menfchliche Beib ben unzuchtigen Umgang mit bem Bengfte pflegen ober die Stute berühren, um beren Fruchtbarfeit und leichte Entbindung zu erlangen, mag ber Dann bie Milch einer Stute trinken, bie er nach seinem Glauben vielleicht geschwängert bat: - immer ift es der Denfch, der fich des Tieres gepriefene Babe angueignen fucht und gu ihm badurch in ein Bietatsverhaltnis tritt. Das Rog wird zum menichlichen Uhn. Mit einem Schlage war baburch die ganze Summe ber ben Ahnenwesen zuerteilten Attribute: Beisheit, Die Cabe der Prophetie, der Berfehr mit Geisterwesen, gemäß der Gedankenrichtung der alten Zeit dem Roffe zuerfannt. Die Belehnung mit allen menschlichen Baben, wie benen ber Rebe, bes menschengleichen Befühlslebens, der menschlichen Intelligenz, war die natürliche Borbedingung der Veneration des Pferdes als eines Uhnenkultwefens.

Bierbe reben.

Saufig wird beshalb in Märchen und Sage bas Rog rebend eingeführt.3) Richt minber rebet es im beutschen Sprich= wort4), im Bolfsglauben und in der Fabel. Dem Schimmel fommt auch diese Gabe bes Pferdes in erhöhtem Mage zu. Heren, die sich in Schimmel verwandeln, reben5). Solche Frauenwesen sind ursprünglich Walkuren, die, wie ihr Bater Wotan, ohne das Rog undentbar waren6). Zugleich haben wir in den berittenen und in ihr Reittier fich verwandelnden Bei-

<sup>1)</sup> Siehe Globus, Jahrg. 1901, B 80, Seite 204 Anm. 65.
2) Arch. f. Religionsw., Jahrg. 1903.
3) B. b. B. f. B., Jahrg. 1901, S. 410 ff.; sogar in ber ungarischen Sage befannt: Wolfs B. f. b. M. u. S. 2, 276. — Rach Kipe, Das Roß in den altfranzösischen Artus- und Abenteuer-Romanen, Diff. Marburg 1888, in den Ausgaden und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen Philologie. Beröffentlicht von E. Stengel, Nr. 75 (S. 44, versicht malteuranzösischen Aben bei Sprache leines Geeren Der Sengel frangofifchen Abenteuerroman bas Rof bie Sprache feines herrn. Der hengft Dulcefal verfteht menichliche Rebe (vgl. Babieça).

<sup>4) &</sup>amp; Freitag 77.

<sup>5)</sup> ibid. 48.

<sup>6)</sup> G. Reg. unter "Balfüre".

bern vielfach pathologisch veranlagte Individuen zu sehen. Wie die Lykanthropie geographisch so weit verbreitet ist wie der Wolf jelbst1), wie die Tigranthropie in Bengalen2) und die Kynanthropie 3. B. im alten Griechenland3) graffierte, fo haben wir m dem elementaren Trieb der Hegen, "drücken zu gehen" und Geren dabei sich selbst in Pferbegestalt zu verwandeln oder andere als Hippan-Bejen wie Pferbe zu reiten4), eine Hippanthropie zu sehen, beren typischer Bug, die balbige Rudverwandlung in Menschen= gestalt unter Burudbleiben einiger tierischer Bestand= teile, namentlich ber charafteristischen Fuge,5) bedeutsam ber-Daß die gange Gruppe diefer die Befen- und Ericheinungsgrenze zwischen Tier und Mensch verwischenden Ideen perverse Sexualempfindungen ausgelöst haben muß, und schauerliche Orgien die Folge gemefen fein muffen, ift unbezweifelbar. Beit wichtiger als die Gabe der Redec) ist als Erweis für die völkerpsychologische Thatjache ber Ginheit von Rog und Reiter deshalb ein Sagenzug, ber uns von bem gleichzeitigen Auftreten beider, bem gleichzeitigen Berschwinden von der Weltbühne

thropen.

3) Bgl. Rofcher a. a. D. G. 1 ff.

4) G. bie typische Ergablung 3. b. B. f. B., 1902, G. 22 f.

<sup>1)</sup> S. meinen Auffat; "Tob als Jager", B. b. B. f. B., Jahrgang 1903.

<sup>2)</sup> Der Glaube von der Bermanblung Einzelner in Tigergestalt findet fich als subjettive Wahnibee und objettiv vorhandener Aberglaube im mobernen Bengalen in großer Berbreitung; cf. B. D Rofcher, bas von ber Rynan-thropie handelnde Fragment bes Marcellus von Gide, Abhandlungen ber philologifch-hiftorifchen Rlaffe ber Roniglich fachfijden Atabemie ber Biffenfch. B. XVII, 3, S. 19. Die "Menichtiger" bes Beba, die als Berruckte galten und in den Balbern als beren Schreden ehemals herumliefen, waren, wie icon Olden berg, Religion des Beba 84 vermutete (der fie zu den werwolfabnlichen Befen rechnete), ficherlich Tigranthropen, fo bag bie Wahnibee badurch als ungeheuer alt gekennzeichnet wirb. Abermals ergiebt fich aus ihrer Rennung in biefen vedischen Texten ein schwerwiegendes Moment für beren Entftehung in Bengalen.

<sup>5)</sup> Schon Grimm macht barauf aufmertjam, baß haufig bie Fuge bie uriprungliche Tiergeftalt verraten. Sie werben beshalb forgfältig verborgen. Bei ben Begen bleiben bie blanken Sufeisen gurud: 3. d. B. f. B., Jahrg. 1902, S. 21 f.

<sup>6)</sup> Die Lebenstraft ber alten Ibeen tritt bei naiven Individuen in Beiten grober pfnchifcher Erregungen immer wieder hervor. Bie bie Belben der deutschen und griechischen Sage mit ihren Pferden Gelprache führen, 3. b. B. f. B. Jahrg. 1901. G. 410 ff.), fo fagt ber greife Krieger in bem betannten Gebicht "ber alte hans" von Beibemann:

<sup>&</sup>quot;Oft, wenn ich Boften ftand in der Racht, Bon eisigem Sturme durchschaudert, Dann hab' von vergangner Gefahr und Schlacht 3ch gern mit bem Bferbe geplaubert. Und verstanden hat's mich, bas sag' ich hier, Es fehrte die hellen Augen nach mir Und nidte fo freundlich und flug als fei Seine Antwort: "ba war ich ja auch babei.""

Held und Pferd betreten und verlaffen zugleich die Beltbuhne.

und ber gleichartigen Befruchtung berichtet. Es muß indes ermahnt werben, daß die hierher gehörigen Berichte immer nur einzelne Individuen ins Auge faffen, niemals gange Gruppen. Rur der held der Sage war von seinem Tiere unzertrennlich, ber gemeine Mann mochte es wechseln. Aber eben mit Belben, mit Salbgöttern, füllte bie Sage eine vergangene Belt aus und bie fich um fie gruppierenden Borftellungen bilden eine gedantengeschichtliche Einheit. Wir nennen nur Bajart, durch bessen Bahl Reinold erst zum Helben, nach bessen Tobe er zum Mönch wird. Ruftem ift im perfischen Epos mit Rebich verwachsen. Beibe leben 500 Jahre. Dem riesenhaften Manne entspricht das gewaltige Tier. Bei Suhrabs, bes gleichwertigen Ruftem-Sproßes, gleichartiger Rossewahl wird ebenfalls ein unvergleiche liches Tier bevorzugt, und zwar fällt bas Los auf bas von Rehich und noch bazu gleichzeitig mit Suhrab erzeugte Hengftfüllen 1). Das Motiv ber gleichzeitigen Zeugung wiederholt sich in ber Alexandersage: in ber Racht, in welcher Alexander ber Große geboren ift, hat auch eine eble Stute im Marftall ein Füllen, ein Schimmeltier, geworfen, bas bem jungen Belben badurch wie vom Schicksal bestimmt ift2). In einer schottischen Sage geht folgende Prophezeiung in Erfüllung3): "hier find brei Getreibeforner fur bich, Die bu beinem Weib in biefer Nacht geben follft, brei fur beine Sundin und brei fur beine Stute. Diese drei aber sollst du in die Erde hinter beinem Hause pflanzen, und wenn die Beit um ift, fo wird bein Weib brei Sohne, Die Stute brei Fullen, Die Bundin brei Junge haben und brei Baume werden hinter beinem Baufe machfen, und bie brei Bäume werden ein Zeichen bafür fein, daß, wenn einer beiner brei Söhne sterben wird, einer ber brei Bäume verwelken Bier zeigt fich mit außerordentlicher Rlarheit ber Barallelismus zwischen Pflanze, Tier und Mensch, bas Samentorn als Reugungsmittel aller brei Stufen ber Welt bes Lebens.4) PRan

Held und Pferd gleiche artig befruchtet.

<sup>1)</sup> Schahnamäh B. II, 87 beschreibt das von Suhrab gewählte Roß so: "ein Brauner, start wie ein Elephant, flüchtig wie ein Bogel, eine Brust wie ein Gazelle, wie ein Fisch im Wasser (munter); fähig, ihm die schweren Wassen zu tragen." Im altfranzösischen Koman wird Bondiser, das Pferd bes Sultans, solgendermaßen beschrieben: es hat einen schneweißen Körper und mitten auf der Stirn seines roten Hauptes springt ein spizes, scharfes Horn hervor; einen ganzen Tag kann es zwei Ritter in voller Rüstung tragen, schneller als ein Fisch durchschwimmt es einen Strom und im Laufe gleicht es dem dahindrausenden Sturme. Um keinen Preis in der Welt würde der Sultan dieses wertvolle, bei drohender Gesahr zur Rettung seines Herrn hochgeeignete Roß hingeben: Kitz S. 15.

<sup>2)</sup> Schahnamah B. V, 59 3) Campbell, Popular tales 1,72.

<sup>4)</sup> Pferbe bekommen nicht minder als Menschen parallele Lebensblumen.

vergleiche die Sage von der goldhaarigen Stute Gwri und Setanta1), ferner die Erzählung von dem indischen Nationalheiligen Suga Bir, ber auf feinen Bunfch famt feinem fcwarzen Roffe wn der Erde verschlungen murde. Bon diesem Rosse wird folgendes erzählt: Guga hatte feine Rinder. Als er biefes feiner Schutgottheit flagte, erhielt er von ihr zwei Gerftenförner, von benen er bas erfte feiner Frau, bas zweite feiner berühmten Stute gab, die ihrem Träger barauf ein Füllen gebor und baber Davadina, b. h. "von einem Gerstentorn belegt" ("befruchtet") genannt wurde. Diefer Rame wurde daher zum Lieblingenamen für das Schlachtroß eines Rajputen2). — Bedeutsam ift hier wie überall die Belehnung des Leibrosses mit einem Eigennamen als tlarfter Beweiß für ben Glauben an desien Andividual=Seele3).

Bierd träat Eigennamen,

In einzelnen hervorragenden Tieren steigern sich die menschenähnlichen Eigenschaften durch ben Umgang mit ihren großen menichenabn-Reitern bis zur Menschengleichheit4) und barüber hinaus. Das Rog Cafars foll menschenähnliche Borderfüße befeffen haben.5) Das Tier teilt die menschliche Intelligenz: Bajart und Alsvichhr werden flug geschildert6); und die menschlichen Affekte: Grani ichnaubt laut und fenkt ben Ropf zur Erde, als fein Herr gefallen ift.7) Xanthos und Balios fenten bie blühende Mahne mb weinen8) um bes Batroflos Tob. Die romantische Litteratur von Irland liefert ben Beweis für bas ehemalige Borhandensein eines Pferbefultus in Diesem Lande und Die Tradition fennt Pferbe, Die mit menichlichen Gigenichaften ausgestattet find.9) In den mittelalterlicheindischen Erzählungen bes Coma-

— zeiat liche Attribute.

3) Bergl. "Individualismus im Ahnenkult", B. f. Ethnol. Jahrg. 1902 €. 49 ff.

<sup>1)</sup> Das von Croote a. a. D2, 1, 212 zu gleichem Zwed gegebene Citat: "Rhys, Lectures 502", ift aber falfch.

<sup>2)</sup> yavadiya bon Croote2 211 f., der diefe Sage erzählt, falich überjest mit "barley-born"; von Steel, Indian Antiquary, 11, 24 verbeffert m ,barley-given." "burch bas Beigenforn befruchtet": wortlich: "ein B. als Anfang, als Fötus, habenb."

<sup>4) 3</sup>ch bente hier speciell an bie schone Fabel von bem hunde, ber guiammen mit ben Siebenschläfern in der Berghöhle lag und als Mensch aus ihr heraustam; 3. 28. bei Sa'di, Gulistan.

<sup>5)</sup> Sahn, Saustiere G. 189 erflart biefe Gigentumlichfeit echt naturwiffenichaftlich, aber philologisch hochft unwahricheinlich als Atavismus aus bem hipparion. Bahre Orgien feiert biefe Erklärungsmethobe in bem gang eigentumlichen Buch von Schat, "Die griechischen Götter und die menschlichen Rifgeburten", Biesbaben 1901. Es ist zu erwägen, daß die Centauren eines älteren Thous menschliche Borberbeine haben.

<sup>6)</sup> Grimm, Myth. 4, 2, 546.

<sup>7)</sup> L. Freitag 8. 8) 31. 17, 426 ff.

<sup>9)</sup> Lawrence 72 f.

Des Belben= roffes Körung

beva finden wir den König im Gespräch mit seinen treuen Rossen, ber fie um ihre Silfe in ber Gefahr bittet.1) Bferd ist das einzige Tier, bas es zu einer Urt von mythischen Genealogien gebracht hat.2) Laomedon erhielt von Zeus göttliche Pferbe, von welchen Unchifes feine Stuten belegen ließ. So gewinnen die Rosse bes Aineias eine geheiligte Abkunft.3) Der griechische Glaube an unfterbliche Pferde als Erzeuger gewaltiger Roffe forrespondiert mit bem bei diesem Bolte fo verbreiteten Glauben an Götterföhne. — Bon der Rossemahl bes jungen Selben giebt bas persische Rationalepos ein prachtiges Beispiel in ber Körung des Rebich, bes Streitroffes von Sämtliche Berben bes Großvaters werden dem jungen Streiter vorgeführt Diefer ftreichelt jedem einzelnen Roffe über den Rücken und drückt ihm dabei durch seine gewaltige Rraft den Bauch bis auf den Boden herunter. Da kommt eine Schimmel= stute mit einer Bruft wie eine Löwin und turzen Fesseln, die Ohren (fpig) wie Dolche, Bruft und Schulter ftart, die Beichen ichmal. Binter ihr ein Füllen, feit brei Jahren fattelgerecht, deffen hinterfeulen und Bruft fo breit, wie die feiner Mutter find, rotbraun-ichedig, mit einem Ochsenschwang, schwarzen Hoben, wild, stahlhufig. Sein Leib war bunt von unten bis oben wie rote Rosen auf Saffran. Die Spur eines Ameischens fah es auf schwarzem Wolltuch in finfterer Nacht zwei Barafangen (12 km) weit. Un Rraft ein Glephant, an Sobe ein Eilkameel, an Bucht wie der Berg Behiftun (u. f. w. B. 131 ff.). Ruftem will fich nun bas Fohlen mit bem Laffo megfangen, ba — boch — u. s. w. Bajart wird im deutschen Roman auf ähnliche Art erlesen. Nur der Held vermag das ihm vom Schicksal bestimmte Roß zu zähmen. Es gehorcht ihm meist ohne Weiteres (fo der ungarische Tatos bem Taltos, bas Beldentier bem Belden, die ichon ihrem Ramen nach ur-fprünglich mit einander identisch find) ober erft nach längerem Rampfe: so Grani dem Sigurd,4) Bajart dem Reinold5). Das vertraute Berhältnis von Rog und Reiter zu einander ift nicht nur der deutschen Sage bekannt: wie im altgriechischen Epos füttert im ungarischen Märchen der Seld sein Leibroß selbst.6) Benn es dem Reiter in der ungarischen Belbenfage gut ergeht lebt auch bas Pferd in Frenden, benn fie betrachten fich wie verschwiftert. 7)

2) Bergl G. 76 Unm. 4

<sup>1)</sup> K. S S bei Tawnen, II, 593: Croote 2, 2, 205.

<sup>2)</sup> Sergi C. 10 kinni. 4.
3) Buchholz, Homerische Realien, I, 2, 174 ff.
4) B Grimm, D. d. Helbenfage, <sup>1</sup>, 84, 382.
5) "Diehaimonstinder", herausg. von E Bachmann, Tübingen 1893, E.35.
6) J. B. Bolf, J. f. d. M. u. S, 2, 284.
7) ib. 2, 276.

Die Gabe der Prophetie ist dem Rosse als geheiligtem Pserd prophe-Uhnenwesen in doppelter Hinsicht eigen: man entnimmt ihm Omina oder betrachtet es als bewußten Orakelspender.1) Die erstere Form ber Butunftserschließung ift namentlich in germani= ichen Liebern, aber mahricheinlich auch in Indien als Staatsinstitution befannt gewesen. Dem Freyr waren Pferde geheiligt, die man in dem geweihten Umtreis feiner Tempel hielt.2) Auf ben flaffischen Bericht bes Tacitus, nach bem man aus bem Biehern von weißen Roffen die Bufunft erschloß, haben wir an anderem Ort hingewiesen.3) Bei den heidnischen Ungarn erfreute fich das Rog Tatos großer Verehrung: es spricht, fennt die Gebanken seines Herrn, fieht die Bukunft und versieht seinen Berrn mit Rat und That. Sein Zaubergeschenk ist ein Zügel. Auf ein Zauberzeichen erscheint es, um ebenso rasch wieder spurlos zu verschwinden; und ba fennt es feine Sindernisse; benn es hat goldene Sufe mit Demantnageln beschlagen; es muß ja die hohen Glasberge, die das Elfenreich gegen alle Welt abichließend umgeben, überfteigen. Der Tatos mar bas zu Gottes= Diensten, Opfern, Beissagungen bestimmte, in bem idhaz (= Tempelhofe) unterhaltene Pferd.4) — Unter ben Slaven verehrten speziell die Anhänger bes Kultus bes Triglav zu Stettin wie zu Arkona ein heiliges Pferd. Es mar ein fcmarges, wohlgenährtes, großes Rog. Niemand durfte es besteigen und ber eine ber vier Tempelpriefter war verpflichtet, für dasselbe ju forgen. Wenn der Briefter fich anschickte, eine Reise gu machen, so legte man auf den Boden neun Lanzen, die von ein= ander einen Fuß weit entfernt waren. Das Bferd mar gesattelt und aufgeschirrt. Der Priefter hielt es am Zaum und ließ es in beiben Richtungen breimal ben zwischen ben Lanzen befindlichen Zwischenraum burchmeffen. Wenn es dabei die Langen nicht berührte, fo mar bies ein glückliches Borzeichen, und man unternahm die Expedition. Andernfalls verzichtete man barauf.5) In Indien brachte man beim Rogopfer den jungen Bengft zum Wiehern, indem man ihm Stuten zeigte. Währscheinlich liegt dabei die Provokation eines günfligen Orakels vor, ein Prototyp ber Lift, Die Darius jum Konige machte.6) Dem modernen Indien ift die Berehrung von Pferden nicht unbefannt:

Omina.

6) B. d. B. f. B. Jahrg. 1901, S. 409 f.

<sup>1) 3.</sup> b. B. f. & Jahrg. 1902 S. 388.
2) Mogk, Grundriß f. germanische Philol. 2, 3, 322; Hopf, Thieroratel und Orakelthiere, 69; Grimm, Whyth. 4, 2, 547.
3) 3. f. Ethnol. Jahrgang 1901, S. 80 f.
4) Kohlbach, Archiv f. Religionsw. 2, 333 f.
5) L. Leger, la mythologie slave, Paris 1901, S. 138. Über das

weiße Bferd des Swantowit f. ibid. 83 ff.

bie Pallimal=Brahmanen von Jayfalmer verehren den Zaum eines Pferbes, mas, wie Oberft Tod annimmt, ben schthischen Urfprung ber alten Rolonisten beweift, die zugleich Reiter und Nomaden waren. Roffeverehrung findet fich im Glauben ber Buddhiften von Junan, die diefen zweifellos aus Indien entlehnten.1) 3m westlichen Indien ist diese Rult-Form gewöhn-Sie spielt die Hauptrolle beim Dafahra-Fest. Manche Rajput Bhils verehren eine Gottheit, die man Ghoradeva nennt, als fteinernes Pferd; die Bhatinas verehren beim Dafahra ein thonernes Pferd und die Diha Rumhars errichten ein thonernes Bferd am fechsten Tage nach einer Geburt und laffen bas fleine Rind es verehren. Aus Lumpen hergestellte Pferde (rag horses) werden an den Grabern ber Beiligen zu Gujerat bargebracht. Die Runbis maschen ihre Pferbe an dem Dafahra-Tage, schmucken fie mit Blumen, opfern ihnen ein Schaf und fprigen bas Blut über fie. Die Draviden pflegen thonerne Pferde den Lokalgottheiten darzubringen. Die Gonds haben eine Pferbegottheit in Rodapen und verehren beim Beginn ber Regenzeit außerhalb der Dörfer ihr zu Chren einen Stein. Gin Gondpriester opfert das irdene Bild bes Tieres und eine junge Ruh und fagt: "Du bift unfer Beschüter! Beschüte unfere Dofen und Ruhe! Lag uns in Sicherheit leben!" Dann wird bie junge Ruh geopfert und bas Fleisch von ben Berehrern gegeffen. Der Devak oder Chebeschützer von einigen Datthin (Dekthan?) = Stämmen ist ein Pferd.2) — Der heutige beutsche Bolksglaube entnimmt dem Rosse Omina. Traumt ein weibliches Befen von braunen Pferden, so bedeutet das einen Freier 3) Bewöhnlich gilt bas Gleiche, wenigstens in germanischen Begenben, von den Pferden im allgemeinen und speziell vom Schimmel.4) Die Beit der zwölften Stunde, in der fich ja das gange Geifterreich öffnet, potenziert die Gaben des Roffes. Namentlich in der Neujahrsnacht befitt es bas Bermogen ber Sprache und Brophetic.5) Schon die alten Efthen erschlossen aus ihm in dieser Beit, sowie in Rrantheitsfällen, Die Butunft.6) Das Falabamotiv, der Mythus von dem sprechenden und Rat erteilenden Saupte, ift speziell beutsch, wenngleich in seinen Grundgebanken

2) 23. Croote, 2, 208.



<sup>1)</sup> cf. Lubbod, Origin of Civilisation. übers. Jena 1875, C. 275; Anberson, Expedition to Western Yunan via Bhamo, C. 115.

<sup>3)</sup> Lemte, Bollstümliches in Oftpreußen I, 1884, G. 86; L. Freitag, 60. Träumt man von einem roten Bierbe, so erreicht man fein Biel: mundlich in Oftpreugen.

<sup>(</sup>a) A. S. f. Sthnol. Jahrg. 1901, S. 84. 5) L. Freitag 53 ff., Z. d. B. f. B. Jahrg. 1902, S. 383. 6) Jidor, orig. 12, 1, 44.

auf allgemeinen Bölkeranschauungen aufgebaut.1) Die bekannte Ilias-Stelle,2) nach der das eine der Roffe des Uchill biefem den Tod voraussagt, möchte ich nicht unbedingt zur Darftellung

von Bölkerauschauungen verwerten.

Außerordentlich vielseitig und zahlreich waren die Begiehungen, welche man zwischen Rog und Tob fonstruierte. Da, wo man die natürliche Konfequenz der unbedingten Zusammengeborigteit von Rog und Reiter, Die Mitgabe bes erfteren in das Grab des letteren, nicht zog, mußte das Tier mit der Seele seines Herrn belastet erscheinen, die begriffliche Einheit beider in ber Form bes Glaubens an bas Borhandenfein ber realen Einheit sich ihr Recht verschaffen. Wie aber der einzelne Tote von feinem Tiere in die andere Welt mitgenommen ober auf ihm haftend geglaubt werben konnte — typisch für diese Idee ift der firgifisch-perfische, schon im Schahnamah nachweisbare Brauch, ben Sattel bes "verwaiften Roffes" jum Beichen seiner Unbesteigbarkeit umzukehren3) — so wurde der Tod als jolder, ober der Teufel - spätgebildete Abstraktionen aus ben Erscheinungen des Sterbens einzelner4) — als Seelenräuber auf dem Rosse baherjagend gebacht5). Sämtliche Todes- und Krantheitsdämonen reiten baber Pferbe, namentlich Schimmel ober Rappen. Der Beftreiter fitt auf einem grauen Schimmel und sie beide werfen keinen Schatten6). Einer sehr allgemeinen Idee zufolge tonnen Rrantheiten auf Bferde übertragen werden. Bur Zeit von Biehseuchen grub man in beutschen Gegenden ein lebendiges Bferd unter die Stallschwelle ein, um so die anderen ju ichugen. Gang abnlich ift ber arabische Brauch, zur Bestzeit ein Rameel durch alle Stadtviertel zu führen, damit es die Rrantheit auf fich nehme; es dann aber an einem geweihten Orte zu erwürgen und sich einzubilden, die Seuche mit einem Schlage vernichtet zn haben.7) Es liegt dabei offenbar die alte Opferidee zu Grunde: man erwürgte ein einzelnes Individuum, um die Mehrzahl zu retten.

Bu den Krankheitsdämonen ist nur in gewissem Sinne die - trägt Tobes

(Arankheits=) Dämonen.

Pferd trägt

die Geele des verstorbenen

Berrn.

2) 31. 19, 404—417. 3) 8. d. B. f. B. Jahrg. 1902 S. 16, Anm. 2.

5) B. d. B. f. B. Jahrg. 1902 S. 14 ff., 380. — B. f. Ethnol. Jahrg. 1901 ©. 68.

7) Bellhaufen, Refte arab. Beibent. 162 Unm. 4.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Mogt, Grundriß b. germ. Philol. 2, 3, 381; Am Urquell 3, 59 f.; 87; Liebrecht, Bolfet 280 ff.

<sup>4)</sup> Der erfte Tote übernimmt die Rolle bes Todes, führt ins Jenfeits. Die Berftorbenen (Zwerge, die Reren u. j. m.) entruden die Uberlebenden in gleicher Funttion.

<sup>6)</sup> Beifter werfen teinen Schatten. G. Arch. f. Religionsw. Jahrg. 1902 G. 26 f. Bingerle, Sagen, Marchen u. Gebrauche aus Tirol 5.

Mahr zu rechnen,1) die, einem foloffal verbreiteten Glauben nach. bie Pferbe reitet, fo daß fie in ber Racht schnauben und pruften. Gewiß wird tein Uneingeweihter fich nachts einem Bferbestall nähern können, ohne sich eines Schauders zu erwehren. Das gewaltige Tier raffelt fast unaufhörlich mit ber Rette, stampft und schnaubt, als ob es eine schwere Arbeit verrichte. wenige Stunden Rube find ihm genugend. Dit fchwist es und wird bes Morgens ichweißübergoffen vorgefunden. Seine Rammhaare find bann bisweilen fo arg verwirrt, baß fie nicht geglättet werden können. Alle biefe Ericheinungen werden bem Birten ber Hausgeister zugeschrieben, Die als schütenbe und boch wiederum zugleich nedisch = launenhafte Uhnenwesen manches fleine Unheil ftiften, aber auch liebevoll für die Bferbe, fpeziell für Schimmel2), forgen, fie fogar nachts unbemerkt füttern und vorwißige Jungen mit Ohrfeigen abstrafen3). Da die Mahr fehr flein ift und bekanntlich in ben verschiedenften Geftalten auftritt,4) fo burchsucht man die Rammhaare bes Tieres. weilen hangt fie bort als Nabel5). Ober man pflockt fie, indem man durch ein fleines Loch ein Kammhaar in einen Pfahl hineinzieht und es bort verfeilt, in bas Solz bes Pfahles ein6), ober man ichlägt drei Tage hinter einander breimal zwei Steine über die Mähne bes Pferdes, so daß es Funken giebt, oder man flicht sieben Tage hintereinander sieben Bopfe oder brei Tage hintereinander drei Rrengfnoten?).

Entführendes Geifterroß. Bu jenen Märchenmotiven, die wir, ohne den Thatsachen Gewalt anzuthun, nicht in ein bestimmtes Schema bringen können, sondern als solche hinstellen müssen, gehörten die Sagen von den durch die Luft fliegenden und ihren Reiter mit Blipesgeschwindigkeit an einen anderen Ort versehenden Tieren, speziell Rossens). Wir erinnern an das fliegende Kferd von 1001 Racht,

<sup>1)</sup> Bgl. 3. b. B f B. Jahrg. 1902 S. 18 f., 377 ff. 3. f. Ethnol Jahrg. 1901 S. 69 f. Noch erwähne ich die interessante Stelle aus Shalespeares "Romeo und Julia" Ukt I, Scene 4: "Ebendiese Mab,

Berwirrt ber Pferbe Mahnen in ber Racht Und flicht in fruppges Haar die Beichselzöpfe, Die, wiederum entwirrt, auf Unglud beuten."

Much nach fubbeutschem Aberglauben ift es verboten, die Dahr-Bopfe gu lofen.

<sup>2)</sup> B. f. Ethnol. Jahrg. 1901 S. 70. 3) Bartid, Medlenb. Sag. S. 230

<sup>4)</sup> hier weise ich auf die großen Sammlungen bei Laiftner, Ratfel ber Sphing bin.

<sup>5)</sup> Eine sehr realistische Sage! Denn eine Rabel macht bas Tier natürich unrubia.

<sup>6)</sup> nm Urquell 1891 Seft 7; f. a. L. Freitag 66 ft.

<sup>7)</sup> Dipreugischer Brauch.

<sup>8)</sup> Bgi. B b. B. f. B. Jahrg. 1902, S. 388 f.

eine Figur bes ursprünglich indischen Sagenschapes; wir gedenten auch des Rittes, ben Muhammad von Metta nach Jerusalem auf feinem Boraq (Auguft Müller, Islam Berlin, 1885 S. 85 f.) machte, und vergegenwärtigen uns, daß das indische Motiv famt einer Reihe verwandter Borftellungen auch in bas europäische Bolfstum Gingang gefunden hat.1) So wird es mahricheinlich, daß die begrifflich und geographisch ftreng abgrenzbare 3dee von einem frei umberlaufenden, einen beherzten Burichen gern auf ben Ruden nehmenden Pferbe, das plöglich zu riefigen Dimenfionen anschwillt und fich hoch in die Lufte begiebt, um den Baghalfigen abzuwerfen, aber un= beschädigt auf dem Boden liegen zu laffen: - daß dieser eigenartige Sagenzug2) aus indischen Fabeln geschöpft ift. Alle Bujage, die er in Tirol und ber Schweiz erfahren hat — Die Berichte von des Roffes damonischen, tellergroßen Augen, feinem Feuerschnauben u. f. w., namentlich aber von feiner todbringen ben Rabe — mögen sekundarer Natur und den Ginfluffen des Ratholizismus, vermischt mit den popular geworbenen Sagengestalten von einzelnen Seelen entführenden Roffen,3) entsprungen Das Götterroß, das weiße Pferd der Idesfelder Hardt, fein. rennt nächtlich feuerschnaubend an den Totenhügeln bin, fpringt Borübergehenden tobbringend auf die Schulter, und daher stammt auch das Sprichwort: "gefürchtet wie ein weißes Roß auf ber Beibe", ober: "wie ein Bagroß".

Bu gemiffen urälteften Ibeen, die das Rog in Berbinbung mit dem Tode bringen, führt die namentlich in Deutschland nachweisbare Sitte, bas Tier zur Gründung von Rirchen zu Sier erschließt fich uns eine kulturhiftorische Ber- Bierd als Biadspettive von großer Tiefe. Denn wie vagierende Stämme dort ihren finder im Dies-Bohnsit aufgeschlagen haben mögen, wo frei umherspringende Rosse seits. einen frischen Beibeplat erkundet hatten, wie sie dem divinatorisch die Bälder durchdringenden Tiere sich als Führer anvertrauen durften, fo haben noch viele Jahrhunderte feit dem Auftreten chriftlicher Ideen ben alten Glauben nicht zu zerstören, die gunstige Beanlagung bes Roffes zur Gründung menschlicher Bohnstätten nicht vergessen zu lassen vermocht. War boch der Rofigarten ein integrierender Bestandteil ber alten Städte, die Jagd auf wilbe Pferde ein bis zum Ausgang bes Mittelalters bier und da notwendig gebliebener Nahrungserwerb. Religiöse Vorstellungen

<sup>1)</sup> Croote2, 2,206.

<sup>2)</sup> S. Rochholz, Schweizersagen 184, 259, 198 ff; L. Freitag 50 f. 3) Z. f. Ethnol. Jahrg. 1901 S. 67; Z. d. B. f. B. Jahrg. 1901,

<sup>4) 8.</sup> d. B. f. B. Jahrg. 1901 S. 408 f., 1902 S. 382 f., 3. f. Ethnol. Jahrg. 1901 S. 79.

befestigten bas, mas die kulturelle Lage an die Sand gab. unfere Borfahren ihre im Sturm, im Gewitter bahinfahrenben Gottheiten zu erspähen, ja eines Teiles ihrer Erscheinungen habhaft zu werden sich bemühten; wie man aus dem zufällig gefunbenen Hufeisen oder ber Trappe auf göttliche Rahe schloß, fo suchte man bort, wo das freischweifende, ohnedies mit den Himmlischen im Verkehr stehende Tier sich niederließ, den Wohnplat eines Gottes, die Stätte des Waltens höherer Mächte. Abgesehen von direkten historischen Berichten über die bezeichnete Art der Kirchengrundung und der Thatsache, daß, wie bei farthagischen Gründungssagen ein Rinder- ober Pferdekopf eine Rolle spielte11, man auch getrodnete Pferde- oder Stier-Röpfe unter den Dachgiebeln ber Saufer in einigen Teilen Deutschlands und ber Schweiz vorfand2), interessieren und hier fpeziell einige Sagenguge, bie entweber bavon berichten, bag Sufeifen als Botiv-Gaben für Rirchen verwandt murden3), ober baß ein Bferd die Treppen zum Glockenstuhl heraufgestiegen sei und von oben ben Ropf zum Fenster hinausgesteckt habe, ober endlich Schimmel in gewissen Rapellen verhungert waren. Diese lettere Sage fpinnt fich z. B. um die Bichelkapelle von Afcholting, fie wiederholt fich aber, und feltjamer Beife wollen die Befucher ber Rirche nie daran erinnert werben, bag ein Schimmel barin verhungert ware: bas Motiv ber Verhungerung ist sicherlich einem innerhalb ber Kirche befindlichen und vergöttlichten Bilde eines Schimmels entsprungen.4) Dag bie Pferbe alter find als die Beiligtumer und diefe auf Blagen gebaut, die ber altheidnische Rult sanktioniert hatte, lehrt auch die Thatsache, daß ber Erzbischof Bruno von Koln im Jahre 965 bem beiligen Bantaleon "alle seine Stuten" vermachte "mit Ausnahme berer, bie in der Rirche felbst schon vor bem Stifter maren", und es ift birect von "Roffen Gottes" die Rede5).

Wir sahen im beutschen Volksglauben bas Bewußtsein ber unauflöslichen Berbindung von Rog und Reiter feit altefter Reit lebendig und beobachteten eine Reihe von ethnologisch intereffanten Phanomenen, Die biefes Ginheitsgefühl auf fozialem, volksmediginischem und religiosem Gebiete zeitigte. Nunmehr wird es unfere Aufgabe fein, die Ruganwendung ber gewonnenen I been auf vollergeschichtlicher Grundlage zu prufen.

<sup>1)</sup> Juftin. 18,5; Berg. Aen. 1,442.

<sup>2)</sup> Rochholz, Nargauer Sagen 2, 14; berfelbe: beutscher Glaube und Brauch 2, 85—8; 154. Liebrecht, Volkskunde 294.
?) Z d. B. B. Sahrg. 1902, S. 381.
4) L. Freitag 148.

<sup>5)</sup> Rochholz, Schweizersagen 1, 369; f. unten G. 62 f.

Erst hier wird die strenge Konsequenz und außerordentliche Tragweite der in die Erscheinung getretenen Gedankenelemente sich uns darthun.

# 2. Pferd im Ariege.

Bon jeher galten die Reiter ober Ritter als eine Elite der Rok und Reis triegerischen Mannschaften, ber Dienst bei ben reitenden Abtei= ter im heer. lungen als eine besondere Auszeichnung. Ganz abgesehen von den großen Bequemlichteiten, die ein noch so langer Ritt vor einem schweren militarischen Marich voraus hat, mußte das eble und so große Schonung und Sorgfalt beanspruchende Rof schon vermoge feiner Koftbarfeit bem Soldaten ber alten Milig ein besonderes Ansehen geben, wie der moderne Ravallerist auf das ihm anvertraute Tier, das eine so kolossale Bewegungsfähigkeit jeiner Truppe und ben glanzenden Unblid großer Attafen ermöglicht, mit Recht besonders ftolz ift. In dem Pferde fieht ber Mann, beffen Reitkunft bas Tier ihm unterworfen hat, einen Teil der eignen Schnelligfeit, Gewandtheit und Rraft. Die Behandlung des Tieres ift nicht immer die beste, der Stoly auf daffelbe aber gang außerordentlich groß!). Die romanischen Ausbrücke für Ritter tommen alle von ben entfprechenden Ramen für Pferd her2). Wie von dem Pferde felbst aber die Bezeichnung des Helden, resp. der Abligen (caballeros, cavalieri, cavalier u. s. w.) herrührt, ist auch im Ungarischen lovag und das ältere losi und loso (Pferdesohn, Pferdesops) die Benennung für den Ritter3). Mus ber Redensart: "er faß auf dem beften

<sup>1)</sup> Ich kann beshalb die Motivierung von Brinkmann, Arch f. n. Spr. 50, 127 nicht billigen, wenn berselbe sagt: "In der Thatsache selbst, daß der Dienst zu Pierde als der ehrenvollere galt, liegt die Ansicht ausgesprochen, daß das Pierd ein edles Geschöpf ist, welches gleichsam diesenigen adelt, deren kriegerischer Beruf sie damit in sortwährende innige Berührung bringt, — eine Ansicht, die so natürlich und so eng mit dem Menschen verwachten ist, daß noch zur Stunde in unseren Heeren ein seder Kavallerist mit Etolz auf den Insanteristen herabsieht. Und diese Weinung hat einen guten stund, denn das Pserd ist, solange es nicht durch Mishandlung seiner natürlichen Borzüge beraubt ist, ein durchaus mit kriegerischen Tugenden ausgestattetes Geschöpf, stolz, mutig und ungestüm." Siehe die daselbst gegebenen Litate aus Buffon und Alamanni. Bon dem vielgerühmten Mut des Istrdes habe ich mich niemals überzeugen können; wird es doch durch eine Bremse cit zum Rasen gebracht, durch den blossen Unblis der Reitpeissche semacht. Es durch das kleinste siehende Wassen, ist oft ehr schwerzis mag ungern an Bienenkörben vorbeigehen. Im Klein-Gewehr-Feuer kann man es nur mit Mühe ruhg halten. Ten Geschündbanker verträgt es merkwürdiger Weise besser. Seine Kriegsbrauchbarkeit beruht ausschließlich auf den oben im Text gerühmten Borzügen und vor allem auf seinem Dressurvert.

<sup>2)</sup> Arch f. n. Spr. B. 50, 126 f. 3) Bolfs J. f. d. M. u. S. B. II, S. 272.

Tiere, auf bem je ein Ritter faß", scheint im Altfranzösischen bie Rebensart entstanden zu sein: "biefes war ber beste Ritter, ber je auf ein Pferd ftieg".1) Ja, Helben heißen im Altgermanischen bisweilen nach Pferben, fo Bengift und Borfa.

Coziale In= ftitution ber Roffewartung.

Das Amt der Wartung der Rosse, bekanntlich auch in ben modernen Monarcieen in der Sand fehr hochstehender Sofchargen, ließ bie mächtigen Stellungen bes Marichalls und Connetable's entstehen.2) Der altindische Agvaposaka ober "Bfleger ber Pferde" war ein Mitglied ber herrscherkafte. Die Bagenlenker waren ftets ihrer herrn vertrauteste Genoffen, fodaß im Altindischen bas Wort für: "einen gemeinschaftlichen Wagen habenb" einfach: "mit" bedeutet.3) Die Wagenfunft muß uralt gewesen fein. Für Die Annahme, daß die arischen Bölfer fie entlehnt hatten, liegt fein unbedingt stichhaltiger Grund vor.4)

Tas Pierd verwandt.

In jeder erreichbaren Beriode ber Bergangenheit ift nur im Kriege bas Rog vorzugsweife ober gar ausschließlich für ben Rrieg verwandt worden.5) Bahrend für die Felbarbeit ber weniger schonungs- und pflegebedürftige Zugstier namentlich auf bergigem Boben geeigneter erschien, mußte das Bferd den Kriegswagen

<sup>1)</sup> Rige S 2.

<sup>2)</sup> Ibid. 129.

<sup>3)</sup> saratha, vgl Betereb. Borterb. u Bimmer, Altind. 2. Reg unt. saratha. 4i D. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte, Jena 1890, S. 381 fagt: In Guropa ift ber Streitwagen bei ben altesten Griechen, bei benen berielbe icon burch die mytenischen Grabftelen bezeugt ift, unzweifelhaft von Agupten und bem semitischen Borderasien abhängig, in benen fich biefe Kampjesart bis in das 17. Jahrh. v. Chr. zurudverfolgen läßt (B. Helbig, bas homerische Epos, C. 88 ff.). In ben gleichen Kulturkreis wird doch wohl auch die indisch-eranische Sitte des Wagenkampses gehören. Wenigstens ist Roth (Zeitschr. d. deutsch morgenl. Gesellschaft 35, 1686) der Meinung, daß sich dieselbe überhaupt nicht in den beschränkten Thalebenen Indiens entstanden benfen lagt. Bergl. S. 107 Unm. 1. - Run ichildert bereits Somer nach E. S. Meyer's feiner Beobachtung (Indogermanische Mythen 2, 190 ff.) Die Erver ftets als roffereich, Die Briechen als pferbearm. Die ber fleingfiatifchen Rufte vorgelagerten Infeln maren alte Rultftatten ber Roffeverehrung. wahricheinlich, daß die europäisch-arischen Bolfer burch bas Mebium ber fleinafiatischen Rultur Die Renntnis bes Wagenbaues von den indogermanischen Bolfern bes westlichen Afiens empfingen. Diese Banderung, Die sich nur gang spat auf bem Basserwege, und außerorbentlich langsam auf dem Landwege vollziehen tonnte, brauchte natürlich langere Beit als bie von Debien, einem Stammlande bes Bferdes, nach Agnpten erfolgende. Go fonnte bie von agpptischen Elementen beeinflufite fleinafiatifche Rultur eine Renntnis weitergeben, Die fie felbft fo rüh empfangen hatte. Nach B. Hehn, Kulturpslanzen und Haustiere<sup>6</sup>, S 30, muß die Anwendung des Streitwagens zuerst in den mejopotamischen Ebenen erfolgt sein. Wie Inder und Perser sie erst spät erlernten, so müssen die Griechen sich des Kriegsgefährtes bald nach Homer nicht mehr bedient haben. Nur die konservative Inselbevölkerung hielt an demselben sest und die mit den von semitischem Geiste beeinstlussen Bersern in Verührung kommunden. menben Stamme ber Briechen bewahrten es bis in fpate Beit; f. Belbig 249, Anm. 7.

<sup>5)</sup> So auch B. Sehne, 26 ff., cf. 49.

ziehen oder auf seinem Rücken den Mann dem Feinde entgegen= tragen, ben Fliehenden bem Berfolger entziehen. Das Roß geborte beshalb bem friegstüchtigen Belben, bem es ja auch in ben Tod folgen mußte. Saben wir doch Beispiele bafür, daß manche Tiere fich nur von ihrem herrn reiten laffen und nach beffen Tode erschoffen werben muffen, fo thatfachlich ihren Gigner in bas Jenseits geleitend.1) Das Roß ist also fein verleih- ober vererbbares But. Schwerer als irgendwo mußte hier das Erbrecht einsetzen. Dem rechten Dann gehörte bas rechte Tier von Anfang zu'1), und beibe verlaffen zur gleichen Zeit die Buhne. Bo sparende Klugheit die Tötung an der Bahre des Herrn verbot, mag man in ber Bahl bes Erben fehr vorsichtig gewesen Bei ben Tencterern erbte nicht ber Altefte, fonbern ber Rriegstüchtigfte die Pferde des Baters 2) 3m deutschen Marchen treten als Wunschoinge auf: Stock (= Schwert), Bierd und Mantel3); ober nur ein Sattel, der aber, gleich bem Zaum, auf das Pferd hinweist. Schwert und Pferd werben auch Skirnisfor 8. 9 erforbert, um burch Wafurlogi zu reiten und bie Braut zu gewinnen, und fo finden fie fich als Gram und Grani bei Sigurd in der Edda wieder, ebenfo in der Bolfungajaga.4) Außer bem Schwert find Pferd und Schiff bas toftlichfte der fahrenden Sabe im Altertum.5)

Bielen Rriegsgottheiten, fast allen Herven ber indogermaniichen Sagen fommt bas Rog als Attribut zu. Das Pferbeopfer murbe von Griechen, Romern, Indern, Berfern, Deutschen und andern Bolfern vor dem Ausbruch von Rriegen bargebracht, die dem Roffe entnommenen Omina, fein Wiehern u. f. w. fonnten Rampfe entzunden ober verhindern 6) Der Ruf feines friegerischen Muts mag ber falfch aufgefaßten Thatfache entipringen, daß es beim Rlange ber Trompeten icheu auffährt;7)

Streitroß im Altertum,

<sup>1)</sup> Siehe ben 3. d. B. f. B. Jahrg. 1902, G. 16, Anm. 1 publi-Bierten Fall.

<sup>2)</sup> Lac., Germ. 32; Strabo 4,4, S. 196, C.

<sup>3)</sup> Brimm, Rinder- und Sausmarchen 93; bei Simrod. Myth.6 183.

<sup>4)</sup> bei Simrod aao.

<sup>5)</sup> Grimm, Wyth. 2, 73 f, Anm. 1.
6) Lenau, Albigenfer, sagt:
"Oft trug das Roß Berberben, oft Beglüden.
Das Schickal einer Belt auf seinem Rücken."

<sup>7)</sup> Pferde haben ein ausgezeichnetes Gebachtnis und erinnern fich beim Klange der Schlachtmusik durchgemachter Strapazen und Aufregungen. Daher ihre als Mut gedeutete Wildheit. Vergl Vergil, Georgica 3, 83—85: Tum si qua sonum procul arms dedere

Stare loco nescit, micat auribus et tremit artus,

Collectumque fremens volvit sub naribus ignem. Das Bferd ift gubem ein für Dufit überaus empfängliches Tier; vgl. Chateipeares Beobachtungen, Raufmann von Benedig V, 1:

jedenfalls hat es diesen Ruf in hohem Grade besessen. Schon die Griechen ber homerischen Beit schätten bas Pferd als wichtigftes Tier, namentlich wegen seiner Berwendung für den Krieg. 1) Im alten Affyrien war das Pferd seiner Rüstung nach mehr für Kriegszwecke als für diejenige bes Laufens geeignet. Riemals wird es Wagen ziehend ober Laften irgend welcher Art tragend bargeftellt,2) noch können wir annehmen, daß es in vorexilischer Beit zu irgend welchen ausgedehnteren Reit-3meden biente. Erft in perfischer Beit geschieht eines königlichen Leibroffes für Staatszwecke und eines königlichen Marftalles Erwähnung.3) Das Rof, wie die Bebraer es fannten, mar ein Kriegsroß. Als folches rief es die gemischten Empfindungen von Bewunderung und Ehrfurcht wach. Seine Rraft und Geschwindigkeit4) ichienen fast übernatürlich zu sein, derartig, daß die frühen Propheten barüber tlagen, daß die Polititer mehr feiner gebenten als bes Gottes von Israel felbit.5) Spruche 21, 31 heißt es: "Das Pferd balt man bereit auf bie Beit bes Rrieges, aber ber Sieg fommt von Gott".6) Gin später prophetischer Schriftsteller er-

– bei ben Semiten,

> Bemerkt nur eine wilbe flüchtge Beerbe, Der ungegahmten jungen Fullen Schar. Sie machen Sprunge, bloten, wiehern laut, Wie ihres Blutes heiße Art fie treibt: Doch ichallt nur die Trompete ober trifft Sonft eine Beije ber Mufit ihr Dhr, So feht ihr, wie fie mit einander ftehen, 3hr wildes Auge ichaut mit Sittsamteit, Durch fuße Macht ber Tone." (Schlegel-Tied)

Bgl. im "Sturm" IV. 1 (Borte bes Ariel über bie Dlorber bes Projpero, die er verzaubert):

"Da rührt' ich meine Trommel: Wie wilde Füllen spisten fie ihr Ohr, Und machten Augen, hoben ihre Rafen, Als rochen fie Dufit." (Desgl.)

- 1) Buchholz I, 2, 169. Andromache füttert heltors Roffe igner hand: Blias 8, 186. Uralte heroennamen bezeugen am mit eigner Sanb: mit eigner Hand: Flias 8, 186. Uralte Hervennamen bezeugen am besten die Wichtigkeit des Rosses, denn sie sind in vielen Källen mit dem Wort sür Pferd "dippos" zusammengesett, z. B. hippostmos, dippodamas, hippodameia, hippodike, dippodromos, -thoos, -thoo, -thoo, -machos, -strados, -tortsties, -kon, -lochos, -medon, -noos, hippous. Stets ist der Farbe des Tieres eine gewisse Beachtung geschenkt worden. Dies lehren Namen wie Glaukippe, Khanippos, Leukippos, Welanippos, Aanthippos, Phrippe, Chrysippos; f Fick, Griechische Eigennamen.

  2) Encyklopaedia biblica unter horse.

  - 3) Efther 6.8; 8, 10; 14.
  - 4) Sab. 1,8; 3er. 4,13.
- 5) Encykl. Bibl. zitiert Ff. 30, 16. Bf. 20, 7 f.; 33, 17; 147, 10
  6) Nichaelis, Mosaisches Recht, B. III, Franksutt a. M. 1776, sagt S. 336: In der auf Salomon folgenden Beriode finden wir bei Juden sowohl als Feraeliten Pierde, doch gewöhnlich zum Kriegsgebrauch, z. B. Umos 4, 10; Jes. 2, 7; seinleitung.

flärt, daß ber Stamm von Juba in ber Schlacht wie "eble Bferde" werden wird1) und einer der glühendsten Religionsver= ehrer unter ben weisen Männern giebt uns ein unübertreffliches Gemälde bes Schlachtroffes.2) Auch im alten Arabien wurde bas Roß ausschließlich für friegerische Zwecke gehalten.3) In Indien war feit altester Zeit bas Gleiche ber Fall. Bier tann ich auf eine noch immer brauchbare Darstellung verweisen.4) die wir erganzen wollen. In einem vedischen Prosaterte5) heißt es: das Roß gehört zur Rriegertafte, Die übrigen Baustiere gehören bem Bolfe 6) Es wird in ber Schlacht verwandt.7) Wie auch in unferem Beer nahm man wohl nur Stuten und Ballache, feine Bengste.8) Sehr wichtig war die Verwendung vor dem Rriegs= magen. Es heißt: "Mit einem Pferde ftattet man den Rriegswagen aus. Deshalb zieht ein Pferd ausschließlich ben Rriegswagen "9) "Mit bem Riemenzeng versehen sieht bas Roß wagen aus. am elegantesten aus."10) "Der Rriegsmagen prafentiert fich am besten, wenn er zur Kahrt in Bereitschaft geset ist."11) Danche Einzelheiten laffen barauf schließen, daß man bas ftarfere Bferd gur rechten und zwar gulest anspannte Deshalb fagt ein Text in einem Vergleich: "So wie das rechte Roß des Indra

- bei ben Indern,

Rach ber eigentumlichen Bestimmung ber Ritualbucher foll ber Brabmane bei der Austeilung von Gaben nach der hochzeit eine Ruh, der Rrieger ein Dorf, der Baicha ein Pferd erhalten: Sillebrandt, Ritual litter. 67.

Diese rein theoretische Bestimmung bat sur bie Praxis aber keinen Wert gehabt.
7) Çatap. 1, 2, 5, 19. Nach Rgveba 6, 75, 7, scheint der Streit-wagen speciell die Funktion gehabt zu haben, die zu Fuß fechtenden Gegner, bie burch die Borberfuge ber Bferbe umgeworfen maren, gu überfahren. Gang bementsprechend wird von bem Pferbe bes Konigs Labislaus gejagt: (ei) mos erat, hostem morsu calceque impetere: Bolf, 3. f. d. M. u. S. B. II S. 274.

<sup>1)</sup> Ezech. 10,3.

<sup>2)</sup> Sinb 39, 19-25.

<sup>3)</sup> Sacob, Leben ber voristamijchen Bebuinen 73.

<sup>4)</sup> Bgl. Bimmer, altin b. 2.295. Bhitnen, Journal of the American Oriental Society 3, 312.

<sup>5)</sup> Çatapathabrahmana 13, 2, 2, 15.

<sup>6)</sup> Der Rafte ber Baicvas b. h. namentlich ben Landleuten, vergleiche Catap. 13, 4, 4, 1 und 13, 2, 2, 17

<sup>1.</sup> S. D. 11 S. 214.

'8) Ich beziehe mich z. B. auf die Stelle: Çatap. 13, 4, 2, 5: Çatam açvaçatam nirastam niramanam. Das Petersb. Sanskritivb. übersett nir-amanam sinios mit "mitgenommen", "abgelebt", wir haben es wohl als ni-ramanam gleich "treu", weil kastriert, zu deuten und als hippologischen Sportausdruck zu sassen. Herr Professor Pischel macht mich serner freundlicht ausmerksam auf seine Auskührungen Z. D. W. G. 35, 713 f., serner auf Cauer, Delectus Nro. 116, 34 (1. Aust.) und Röhl, Inscriptiones Graecae antiquissimae Nro. 79, (Amei Stellan sür Aristanular) antiquissimae Nro. 79 (8mei Stellen für Griechenland).
9) Çatap. 13, 2, 7, 5.
10) Ibid. 13, 2, 7, 9.

<sup>11)</sup> Ibid. 8. paryuto mohl gleich pari-yuto, parallel sam-ca.

an Schönheit",1) und ein andererfpricht davon, bag bei ben Denfchen

bas linke Roß zuerst angespannt wird: bas umgekehrte geschehe beim Bajapena-Opfer im Götterfreise.2) Die Beit bes indischen Mittelalters, für welche die Quellen leichter juganglich find, wollen wir übergeben. - Ein Ceylonenfischer Balitert fagt: "ein Attribut ber Ronigsmurbe (b. b.: ber Rriegerkafte) find bie Rosse"3) Auch beim Avesta-Bolt war bas Rog hanptsächlich für ben Rriegsgebrauch bestimmt.4) Der Befit von Bferben ift ber beständig wiederkehrende Bunfch ber Altiranier, insbesondere ber Rriegsleute. Um Rraft und Ausdauer für fein Gefpann bittet ber reifige Belb bie Götter. Diese aber verleihen bem, ber ihnen Opfer und Verehrung barbringt, Berben von Rindern und Reichtum an Roffen5). Befonders bezeichnend für die vorzugsweise friegerische Verwendung bes Rosses sind die dem Altertum ihren eigentümlichen Stempel aufbrudenben Bagenrennen, bie boch wieder nur als Borübungen für jene ernften Bettfampfe zu verstehen sind, bei benen die Geschwindigfeit von Bferd und Bagen bei Angriff und Berfolgung ben Musichlag Bettrennen zu Bagen spielten im alten Indien eine febr große Rolle, beim Avestavolle treten fie ftart gurud. 6) - Bahrenb also die Pferde der asiatischen Indogermanen ausschließlich für ben Rriegsgebrauch bestimmt waren, zerfielen die ber Chinesen schon im Jahre 1000 v Chr. in solche, die 1. für den Raiser und ben Abel beftimmt maren, 2. Bferbe für den Rriegsgebrauch, 3. Bug- und Aderbautiere, 4. Regierungspostpferde, 5. Pferde für ben Gebrauch von Privatpersonen, 6. Lasttiere.7) Wie bei ben Afiaten überhaupt, wurde auch in Agppten bas Pferd nur zu friegerischen Zwecken angewendet8) und zwar vor ben Bagen angespannt, nicht als Reittier verwendet. Plutarch ermahnt9) eine Sage, wonach Dfiris ben Borus fragte, welches Tier mohl für den Rrieg das nühlichste sei? Als Horus erwiderte: "Das Pferd", wunderte sich Dfiris und forschte weiter, warum nicht eher ber Löwe als das Pferd? Da jagt Horus: ber Lowe mag bemjenigen nüblich fein, ber Silfe braucht, bas Bferd aber dient bagu, ben fliehenden Feind zu gerftreuen und aufzureiben". Der Gott hat Recht behalten. Denn mahrend

Chinejen,

– bei den

- bei ben Agnptern.

1) Vajasaneyisambita 9, 8.

<sup>2)</sup> Beber, Vajapeya 788 gitiert Catap. 5, 1, 4, 7. 3) Olbenberg, Religion bes Beba 474, Anm. 2, gitiert aus bem Vinayapitakam.

<sup>4)</sup> Beiger, Oftiranische Rultur 350. 5) Ibid. 352; jt. 8, 19, cf. 10, 3 u. 11.

<sup>6)</sup> Ibid. 353.

<sup>7)</sup> Ravarra, China und bie Chinefen 593, Anm. 1.

<sup>8)</sup> Sehn6, 27.

<sup>9)</sup> Blutarch, de Is et Os. 19.

die Berwendung von Löwen im Kriege einer vorsintflutlichen Zeit angehört, ist es die vornehmste Aufgabe der modernen Kavallerie, mit dem fliehenden Feinde Fühlung zu behalten. Selbst wenn einmal das lebendige Tier durch tote Waschinen jeiner Aufgabe enthoben werden sollte, an der Ackerbestellung thätigen Anteil zu nehmen, wird es im modernen Beer von seinen vornehmen Bflichten nicht entbunden werden können.

Die bekannte, aber ben Stempel ber tenbenziösen Erfindung einer späteren Zeit an fich tragende Sage von bem Bettstreit zwischen Uthene und Poseibon über Die Herrschaft von Athen lehrt, daß im alten Griechenland das Pferd ebenfalls besonders im Kriege geschätt mar. Der Ölbaum, als Geschent Uthenes, vertritt die mit ben langfam reifenden Früchten einer muheseligen Rulturarbeit gefronte Friedensperiode, das Rog Bofeidons ben

Arieg.

Die dargestellte Thatsache giebt eine Unzahl von Problemen Ravallerie im auf, beren Lofung wir uns nicht zumuten mögen. Sicherlich war die Verwendung einer für ben Ausschlag eines Gefechtes irgendwie in Betracht kommenden Anzahl von Pferben unmög= lich, folange man nicht staatlich geordnete Stutereien hielt. Bon der Einrichtung diefer in fruher Zeit wiffen wir durch Rachrichten vieler semitischer Bolfer und ber Chinesen. Im alten Indien hat man ben Busammenftog großer Beeresmaffen vermieben. In ben Befechten tam nur ber Kriegswagen in Betracht. Ravallerieabteilungen von mehr als wenigen hundert Mann werden unerhört gewesen sein. Schon die Schwierigkeiten ber Fouragierung, auf die man ehemals fein Gewicht legte, verboten fie. das indische Opferroß ein volles Jahr umherschweifen durfte, von einer Estorte von nicht mehr als 100 Mann begleitet, und boch durch diese Schwadron vor ben Nachstellungen ganger feindlicher Stämme genügend gefichert geglaubt werden tonnte, fo ift das ein Beweiß bafur, daß man Reitergefechte größeren Stils taum gefannt hat. Die Beschützer bes Opferroffes gehörten bem Sie hielten alfo Pferbe im perfonlichen triegerischen Abel an. Befit und waren ficherlich auf ihnen jum Opferplat geritten. Es ift aber flar, bag bei plöglichen Ginfällen frember Stamme eine mit ähnlicher Schwerfälligkeit zusammengezogene Truppe wertlos Sicherlich hatte der indische Konig ichon in früher Zeit einen Marftall, beffen Inhalt er im Kriegsfall an feine Leibgarbe Diefe entsprach also etwa unserer Barde bu corps. Außerdem bejaß ber Abel eine große Ungahl von Rriegsmagen, die keinen geschlossenen Truppenkörper bildeten; fie wurden von einem "Rriegsmagenfabrifanten" ober rathakara bergeftellt, ber feiner Rafte nach ein Ariftofrat unter ben Sandwerkern war. Im perfischen Epos reitet Ruftem auf seinem Bengst Rehich ins

MItertum.

Gefecht. Helben reiten in Persien, Deutschland, Frankreich und sonst stets Hengste. Dies war so lange möglich, als die Großen ihr ganzes Hoslager in den Krieg mitnehmen durften. Auch Rustem besitt sein eigenes, im Lager weithin sichtbares Zelt; er sicht im Einzelkamps. Beim Wassenangriff ist die Verwendung von Hengsten neben Stuten ganz unmöglich. Da die Verwendung von Stuten und Wallachen für das indische Heer ausdrücklich bezeugt ist, so kann man das Vorhandensein von königlichen Gestüten im alten Indien um so sicherer annehmen, als sie in Persien zu der alten Könige Zeiten vorhanden waren.

Die semitischen Bölfer, namentlich die Affyrier, Babylonier und Juden, bei benen das Staatsgefüge ein so viel festeres war, als bei den Indogermanen, haben dem entsprechend größere Gestüte gehabt; auch diese waren im Privatbesitz des Königs. Nur die fabelhaften Kontributionen, die den Hösen jener Könige

gezollt wurden, machen bies verständlich.

Pferb und Stier. Charafteristisch mußte für die alte Zeit das Zurücktreten des Pferdes hinter der Kuh sein Nach den Zeugnissen des Beda war diese das Lieblingstier der Brahmanenkaste, die nur im Frieden ihren theologischen Spekulationen nachgehen konnte; das Roß gehörte dem Krieger, dem der Kampf das Lebenselement war. Offenbar hielt er sich auf seinem Landsitzeinige Pferde für Kriegszwecke und zum Wagenrennen. Numerisch war der kriegerische Adel dem Brahmanismus und den Mitzgliedern der dritten Klasse, den Biehzucht treibenden Landseuten, unendlich unterlegen, und so auch das Pferd der Kuh. Sanzähnlich mußte es sich in allen Ländern der alten Kulturwelt verhalten. Der nur bedingte Ruten des Tieres begründete seine numerische Beschränkung. In der Friedensarbeit war der Pflugsstier weit brauchbarer. Die Hitze des Südens macht das Pferd sur jede schwere Arbeit untauglich. Oder sollte man etwa Rosse gehalten haben, um ihr Fleisch zu genießen? Hier werden uns folgende Überlegungen zu seiten haben.

Jagd auf Pjerde. Der gewohnheitsmäßige Genuß von Pferbefleisch ist nur bei Jäger= und Nomadenvölkern möglich. Schon ber ältesten erreichbaren Beriode des indischen Lebens, die vielleicht den Übergang von vagierenden Stämmen zum rationellen Betrieb von Ackerbau und Biehzucht darstellt, ist er völlig fremd. Bereits die früheste Aera der Ansässigkeit mußte den Bodenwert so außer= ordentlich steigern, daß die auf ein ihnen zugewiesenes Terri=

<sup>1)</sup> Auch im affprischen und babylonischen Altertum gilt das Gleiche. Das Gegenteil wird als Feigheit einmal erwähnt. So heißt es (nach H. Windler, die Keilschriftterte Sargons, B. I, Leipzig 1889 S. 22 f. Zeile 109) von Ursa (ober Rusa von Urartn: "Um sein Leben zu retten, bestieg er eine Stute und floh in sein Bergland hinaus." Bergl. S. 25 Anm. 8.

torium beschränkten wirtschaftlichen Einheiten bem überans anfpruchsvollen Tier innerhalb ihrer Gemeinschaften feinen Raum geftatten tonnten. Die Jagb auf wilbe oder verwilderte Pferbe fonnte als Sport von einzelnen an ber Peripherie bes gemein-Schaftlichen Rulturfreises liegenden Stämmen weiterbetrieben werben, nationalökonomisch aber murbe bas Fleisch bes Tieres Die geringe Bermehrung und unzwedmäßige Behandlung der Haustiere verbot ihre Schlachtung schon ohnehin.1) Wan nährte sich in Indien von der Milch der Ruh, aber man schlachtete sie nicht. Zudem mußte die anspruchslosere, aber ergiebige Ruh die anspruchsvollere, aber weit weniger dankbare Stute leicht verbrangen. Die nationalotonomisch in Betracht tommenbe Schlachtung bes Pferbes ift bei anfaffigen Stämmen ebenfo unmöglich wie feine Erjagung innerhalb eines in den Intereffentreis einer bestimmten Gemeinschaft genommenen Territoriums.

nomadisch lebenden Stythen die weitgehendste Berwendung.2) Bierbeforpera. Das Pferd galt ihnen alles. Fleisch und Stutenmilch dienten ihnen zur Nahrung, aus ben Hufen machten fie vortreffliche Schuppenpanzer, das Fell gab ihnen Kleidung, die Sehnen spannten ihre Bogen.3) Auch das Blut wurde genossen, und die Milch zu Butter verwandt.4) Der Genuß des Fleisches ist unsgeheuer alt. Der moderne Großstädter erreicht ihn häufig unter fremden, klangvollen Namen; im Altertum erftrebte man ihn vielfach mit Leidenschaft. Soll doch ber Geschmad von Füllen-Fleisch geradezu toftlich fein.5) Bereits in ber Diluvialzeit genoß man Pferdefleisch.6) Der schlimmste Feind des Diluvialpferdes war der Mensch. Wir wissen durch zahlreiche Untersuchungen, daß die damaligen menschlichen Infassen Mittel= und Best-Europas fich gang wesentlich von ber Pferbejagd genährt und die Knochen und Bahne, wie wahrscheinlich auch die Baute, Saare, Sehnen ber Pferbe zu allen möglichen Gebrauchsgegenständen verarbeitet haben.7) Die Jagd auf Rosse scheint wirklich als die Spur einer Erinnerung an eine längst verschwundene Rulturphase geltend

Unter ben Bölfern bes Altertums fand bas Pferd bei ben Rupwerth bes

gemacht werben zu muffen, ba Musgrabungen in ben Sohlen bes

<sup>1)</sup> Bergl. S. 106, Unm. 7.
2) Ich verweise hier auf den von Beth zitierten, mir unerreichdar gebliebenen Aussach von Dr. Langkavel in der Licht. "Das Pserd" über den Genuß von Pserdesleisch: s. a. Ed. Hahn, S. 194 f.
3) Schlieben, Pserde des Altert., S. 40 f.
4) a. a. D. 213; siehe die dort gegebenen Belegstellen.
5) "Der Pserdefreund" 15, 60.

<sup>6)</sup> Deutsche hippologische Bresse 12, 455.

<sup>7)</sup> Rehring bei Detar Schmidt, Die Gaugetiere in ihrem Ber-haltnis jur Borwelt, Leipzig 1884, G. 203.

Hohenfels in Burtemberg erwiesen haben, bag bas Rog seit grauem Altertum in Sübbeutschland ein Jagdtier war.1) Ebenjo bienten zur Zeit der Renntierperiode in Belgien Pferde als Jagdtiere für die bortigen Söhlenbewohner.2)

Genuß von den Germanen,

Im alten Deutschland, wo in altester Beit am häufigsten Bierbefleisch bei bas Bferd geopfert worden zu fein scheint, aß man ohne Zweifel bas Fleisch vor Ginführung des Chriftentums allgemein. Befehrten blieb nichts anstößiges an ben Beiben als bag biefe dem Pferde-Schlachten und dem Genuß des Pferdefleisches nicht entfagten 3) Den Thuringern murbe noch zur Beit bes Bonifacius bas Berbot des Pferbefleisches eingeschärft, beffen Genuß man als Merkmal bes Beidentums ansah und mit der Tobesftrafe Den allemannischen Brauch bezeugt Agathias.5) Wichtig ist das alte Motiv der Vorliebe der Hegen für Roß-Die Briefterinnen ber alten Opfer hatten offenbar bas Borrecht bes später verfegerten Genusses. - Die alte Saga-Litteratur tennt ben Genuß von Pferbefleisch als etwas gang Gin Sat der ersten Lehrer des Chriftentums gewöhnliches?). auf Island lautete: "bas ift bie größte Chriftentumsverlepung von getauften Leuten, Bferbefleisch zu effen".8) Als im Jahre 1000 n. Chr. auf Island offiziell das Christentum eingeführt wurde, behielt man sich die Rechte vor, Kinder auszusepen und Pferdefleisch zu effen.9) Der norwegische Rönig haton der Gute verweigerte als Chrift ben Benuß ber verbotenen Speife bem brangenden Bolle, das ihn, ftufenweise seine Forderungen herabmindernd, dazu veranlaffen wollte, das Fleisch, das Fett, die Leber zu effen, die Brühe zu trinken ober zum mindeften ben Mund über ben Opferkeffel zu halten, um den aus der Brühe auffteigenden Brobem einzuatmen. 10) Gine papftliche Bulle unterfagte ben Standinaviern bei Strafe ber Ertommunitation ben Genuß von Pferdefleisch, welches für fie eine Belegenheit fei,

<sup>1)</sup> Bergl. bie Bufammenftellungen über bas Pferd in ber Urzeit bei Sehn6, 51 ff.

<sup>2)</sup> Gregorii ep. ad Bonifacium. ep. 28 ed. Phil. Jaffé. Bibl. rer. German, III, 93 nub Ep. 80 Jaffe III, 222; bei Mannhardt, Baumfult I. 151, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Grimm Dinth 4 1, 38 cf. ibid. 2, 900; 877.

<sup>4)</sup> Ibid. 1, 38, Montanus, die deutschen Bolksseste, Jahres und Familienseste i 1854 S. 16; vgl. Unm. 2.
5) Bei Grimm 38: ἐππους τε καὶ βόας καὶ άλλα ἀττα μυρία καρατομούντες επιθεμέζουσι(ed. Bonn. 28, 5).

<sup>6)</sup> Brimm, 877, Lawrence 88.

<sup>7)</sup> Schonfelb, 29 f.

<sup>8)</sup> Ibid 30f.

<sup>9)</sup> Ibid 31.

<sup>10)</sup> Ibid. 64f.; vgl. die etwas inforrette Darftellung bei Lamrence 81.

fich abgöttischen Bilbern zuzuwenden und bem Rulte von fremden Gottheiten auszuliefern. In Schlesien wird noch heute biss weilen das Wort "Eselfresser" d. h. "Pferdefresser" gebraucht. Wie man einst den deutschen Holden "Roßfresser" schalt, so giebt man heute ganzen Dorfgemeinden ben Spottnamen: Schelmen, Raibenschinder, Raibenfreffer (Raib und Schelm find Worte für: Unter den afiatischen Bolfern find es "tierisches Lag")2). namentlich die Rirgifen, die noch heute Pferbefleisch als liebste Rahrung effen, bas fie nicht nur bem Ruhfleisch, sonbern fogar dem Hammelfleisch vorziehen;3) als das beste Fleisch gilt bei ihnen bas junger Fohlen.4) Für ben Raifat-Rirgifen ift bas Pferd am wichtigsten wegen seiner Milch, aus ber er fein Nationalgetrant, ben Rumps, bereitet.5) Außerdem bildet für den Rirgifen das Fleisch junger Pferde einen Leckerbiffen, ohne den er fich eben fo wenig eine Festlichkeit benten tann, als ein beutscher Bauer ohne Schweinefleische). Das Totenmahl wird bei ben Raifat-Rirgifen meift am erften Jahrestage und womöglich fieben Tage lang gefeiert und es werden ungeheure Mengen von Schaf= und Pferbefleisch babei verzehrt.7) Als Totenopfer tenn= zeichnen sich solche Schlachtungen heute noch z. B. bei bem ge-nannten Bolte, welches nach Ablauf eines Jahres ein gutes Reittier bes Berftorbenen schlachten. Davon effen alle, die Berwandten und bas Bolt.8) Die jakutische Braut überreicht ihrem Brautigam bei ber Sochzeit einen gefochten Pferbetopf, welcher von Pferdewürften umgeben ift.9) Auch bie Ralmuden, Buraten und die zwischen Bolga, Rama und dem Uralfluß wohnenden Bafchfiren wie auch die unterften Rlaffen in China und Perfien effen Pferdefleisch10). In Indien vergiftet die verachteteste Kafte mit einem für Menschen unschäblichen Rervengift ein Tier, beffen fie irgendwie habhaft geworden ist, und verzehrt es dann. 11) Bon ben benachbarten Bersern berichtet Herobot, daß sie ihre Tafeln

- bei ben Miaten,

6) F. v. Schwart a. a. D 65.

11) Mündlich von herrn Brofeffor Garbe.

<sup>1)</sup> Rolland, Faune populaire 4, 203, zittert hierfür H. de Charencey, Ymos Vima, Le Havre 1876, S. 36.
2) Rochholz, d. Gl. und Br. 289. Bezeichnend für die Wichtigsteit bes Tieres überhaupt ist die große Zahl der Worte für Pserd. S. Borwort.
3) Brehm, Tierleben<sup>1</sup>, 3, 21, Z f. Ethnol. 3, 308.
4) F. d Schwartz, Lurkestan 88.
5) Über die Nüplichteit des Kumps s. Z. f. Ethnol. 3, 308.

<sup>7)</sup> ibid. 121.

<sup>8)</sup> Ratanoff, türkische Bestattungsgebräuche in Revue orientale I, 235.

<sup>9)</sup> Schlatter bei Brehm, Tierleben 2, 344.

<sup>10)</sup> S. 3. B. Meners Ronversationslegiton unter "Fleisch". Ginguschränten ift indeg die Behauptung von hehn a. a. D. 6, 20, daß für bie Mongolen Pferbeffeifc bie gewöhnlichste und liebste Rahrung fei.

- bei ben Bolen.

- bei ben Umerifanern.

(bisweilen ver=

boten).

Medikament

jogar mit im Gangen gebratenen Bferben zu befegen pflegten.1) In Bolen, und zwar in beffen füblichem Teil, ber "gleichsam bas natürliche Baterland ber wilden Pferde ift", foll ber Genuß von Roffleisch noch im Jahre 1776 n. Chr. gewöhnlich gewesen fein.2) Rach Sieronymus agen Quaden, Bandalen und Sarmaten Pferdefleisch.3) Die ungeheuren Steppen Ameritas bieten mit ihrem großen Reichtum an verwilberten Pferden ein weites Jagbgelande. Die Patagonier genießen deshalb Pferdefleisch.4) Bei ben Las-Rocas schlachtet man eine große Ungahl von Stuten bloß ber häute wegen in jeder Boche. Im Kriege nehmen bie Truppenabteilungen, welche in die Ferne gefandt werben, als einzige Rahrung Berden von Pferden mit.5) Die Gingeborenen im Guben bes Rio be la Plata effen bas Fleisch ber bort fich in verwildertem Buftande herumtreibenden Pferbe, namentlich der Fohlen und Stuten.6) Dagegen effen die Guancurus, brafilianische Eingeborene, alle Tiere, das Pferd ausgenommen.7) Hier scheinen schon totemistische Ideen mit einzusließen: man durfte fich nicht an dem Tiere vergreifen, das jur Amme des Menschen wurde, indem es diefem seine Milch hergab. Die Bierdefleisch als Chinesen gestatten die gleiche Speise nur fehr bedingt. bem Chinesen Li-Chi-shun (16. Jahrh.) soll Pferbefleisch nur geröftet und mit Ingwer und Schweinefleisch zujammen genoffen Das Fleisch eines ichwarzen Bierbes aber zu effen, ohne dabei Bein zu trinten, murde sicherlich ben Tod herbeiführen. Man wird ferner gewarnt, die Leber eines Bferbes ju effen, da beim Pferd die Galle fehlt, die bei anderen Tieren die giftigen Substanzen der Leber in sich aufnimmt. Das herz eines Schimmels aber vertreibt Bergeflichkeit.8) — Nach der neuindischen Unschauung mancher Gegenden foll ber Benug von Bferbefleisch Rrampfe erzeugen. Deshalb fagen, wenn ein Gepob (auswärtiger Solbat in englischen Diensten) beim Ubungsichießen die Scheibe fehlt, seine Rameraden, um ihn zu neden, er habe bas verhängnisvolle Fleisch gegessen 9) Bei ben Griechen murde

1) Jahns, 1, 437 Unm.

3) Hahn S. 195.

<sup>2)</sup> Migaelis, Mojaifdes Recht, B. III, 276, ber hinzusett: "und von einer vornehmen Person, die bort ihre Guter hat, habe ich gehört, bak bas Fleisch ber jungen Pierbe fehr wohlschmedend sein soll und fur eine Delifateffe gehalten wird."

<sup>4)</sup> Deners Ronverf. Legiton unter "Fleifch".

<sup>5)</sup> Brehm1 3, 13.

<sup>6)</sup> ibid. 8f.

<sup>7)</sup> B. f. Ethnol. 23, 24.

<sup>8) 3.</sup> f. Pferbetunde und Bferbegucht 1900 S. 60; Auffat von G. M. Rohler über "bas Bferb in China".

<sup>9)</sup> Croote2, 2, 207.

das Fleisch des Tieres als ausgesprochen giftig betrachtet.1) "Eine phyfiologische Grundlage hat diefer Glaube nicht, die Gefahr ift vielmehr in seiner beiligen Natur begrundet", b. h.: das Rof wurde als bas Totemtier geschont. Wie bas große Epos Firdofi's berichtet, schlachtet ber iranische Belb nur in ber höchsten Not sein Roß und ißt es.2) In Turan wird dagegen bei feftlichen Gelegenheiten Pferbefleisch gegeffen.3) Dieje lettere Radricht ftellt fehr bentlich eine Opposition bes Dichters ober jeines Zeitalters gegen die bei den benachbarten Nomadenstämmen noch herrschende Sitte ber Pferbejagd und bes Pferbeschlachtens Rach perfischer Sage4) schlachtet und ist ber von Rersasp gefangene Gandaw bessen 15 Pferde (aus Not ober weil er ein Unhold ist?). Die Beduinen, beren heibnische Borfahren bas in ihre Buften als Frembling eingeführte Roß ja nur durch größte Schonung und Sorgfalt sich erhalten konnten, schlachteten Pferbe ftets nur in ber größten Not.5) Großartig ergahlt ber perfifche Dichter Sa'di in feinem Boftan von ber unbegrenzten Gaftfreiheit bes armen, aber edlen Batem-Tai, ber feinen Gaften die einzige habe, sein wertvolles Roß, zunächst zeigt, bann aber heimlich ichlachtet und vorsett, so bas höchste Gebot bes Islam bis zum äußersten erfüllend. Solche Beispiele haben bis zur neuesten Beit Racheiferung erweckt.6) Gine ganz eingeschränkte Berwen-dung fand das Roffleisch in der semitischen Bolksmedizin.7) Unfere Untersuchung lehrte, daß im wesentlichen überall ba, wo verwilderte Pferde in größerer Anzahl anzutreffen sind, das Roß erjagt und geschlachtet wurde; baß sich berartige Dahlzeiten, bie, ber Große bes Beuteobiefts entsprechend, eine erhebliche Anzahl von Teilnehmern erforderten, namentlich zu festlichen Belegenheiten, zu martanten Tagen im Familienleben (wie Hochzeit und Begrähnis), ober aber zu social wichtigen Gelegenheiten, als Convivium ganzer Stämme eignen konnten; daß ichließlich die religiose Idee des Opfermahles in demfelben Roment wirksam werben mußte, ber bas mit immanentem göttlichen Leben ausgestattete Tier zugleich zum Naturelement erhob

Genuß von Pferdefleifdi eingeschränkt.

Zusammen= fassung.

<sup>1)</sup> R. Smith, Rel. b. Sem. Überfetjung 294 Anm. 670; vergl. hahn 195.

<sup>2)</sup> R. II, 322. V, 1020.

<sup>3)</sup> P. 1V, 537.

<sup>4) 8.</sup> B. E 18, 375. Unm. 2-4 (nach ber freundlichen Mitteilung von herrn Prof. Dr. horn zu Strafburg).

<sup>5)</sup> B. Jacob, Leben ber voristamijden Bebuinen 87.

<sup>6)</sup> Burdhardt ergahlt, baß ein Scheith, ber nichts für seine Gafte batte, seine eigene Stute schlachten wollte: B., Beduinen u. Wahaby, Beimar 1831. 80. S. 196.

<sup>7)</sup> Globus, Jahrg. 1901. B. 80 S. 203. Spalte 1.

und so die Schlachtung des Einzelindividuums zur Auflösung

beffelben in ben eben gefaßten Allgemeinbegriff machte.

Im folgenden wollen wir uns bemühen, eine spezielle Mobifitation ber von uns betrachteten Tierspezies auf Die Tragfähigkeit ber im Borausgegangenen gewonnenen Ibeen zu unterfuchen, um baburch zugleich übergreifend bem Berftanbnis ber im zweiten Sauptteil zur Erörterung gelangenden Beziehungen bes Roffes zur Gottheit bie Wege zu ebenen.

## 3. Der Schimmel.

Bergöttlichung. der Albinos.

Das leuchtende Beiß, ber alle Farben bes Sonnenspectrums sammelnbe Strahl, hat auf bas menschliche Auge von jeher ben größten Reig ausgeubt, die menschliche Berftanbesthätigkeit von jeher neu belebt. Tritt diese Farbe bei Mensch ober Tier als pathologische Erscheinung auf, so wird fie als Albinismus vergöttlicht. Jenen Beiten, Die bem Rörper als folchem eine aber gläubische Berehrung zollten, die ihre Götter zu Riefen ober Ungeheuern schufen, um alsbann deren potenzierte physische Kraft anstaunen zu konnen, jenen Menschengeschlechtern, Die im Gebaren ober Erzeugen ben Lebenszweck von Mensch und Tier erloschen wähnten, und wiederum in ber Zeugung nur eine Neuformung bes väterlichen Wesens sahen: jenen Zeiten konnte jede körperliche Abnormität nur als bebrohliches Monftrum, als Neuzeugung gefährbender Energien erscheinen. Go lernen wir die Beneration bes Albino verstehen, so fie in die ganze Schar der fultischen Ibeen von vielarmigen, struftigen, stöpfigen ober aber einarmigen, säugigen, zahnlosen und hinkenden Gottheiten einreihen. Reben folden menschenähnlichen spielen aber tierahnliche Befen in ältester Beit eine außerorbentliche, vielleicht die vorherrschende, Rolle. Sie werden nicht etwa im himmel lokalisiert, einem Bantheon einverleibt, fondern lebten als Gingelmefen, als reli= giose Ibeen, auf ber Erde, sich mit jedem neuen Falle von Bolydactylie ober Albinismus von neuem manifestierend. Jener Mann, ber bie Gotter zuerst in ben Simmel versette, bat fie für die Menschen baburch schon halb und halb unschädlich gemacht.

Bergöttlichung bei den Indo= germanen.

Der Schimmel ist kein Albino. Er wird es erft, wenn bee Schimmels ber Chorioidea seines Auges das Bigment fehlt. Ein altindischer Tert fpricht von ber Lichtschen eines folden Pferbes als typis ichem Symptom feines Albinismus.1) Immerhin gilt, was für ben albinotischen Schimmel festgestellt wird, für bas Tier als folches in taum eingeschränktem Dage. Wir werben im

<sup>1) 3.</sup> f. Ethnol. Jahrg. 1901, S. 62, Anm. 1.

folgenden zeigen, daß jene Schwärme, die wir als Indogermanen jusammenzufaffen pflegen, hochft mahrscheinlich die Berehrung des weißen Pferdes bereits in ganz spezieller Form gekannt haben. Besonders ist hier eine Nachricht Herodots hervorzuheben, daß um ben Sypanis in Stythien, boch wohl an ben Gestaden des Schwarzen und Raspischen Meeres, Herden wilder, weißer Pferde weideten.1) Jene Gegenden sind es, die mit ihrem Steppenreichtum, dem dürftigen Aderland, ber Nahe bes Meeres und seiner Sturme meines Erachtens in erfter Linic barauf Unspruch erheben können, als Urheimat ber indogermanischen Stämme zu gelten. Der bort frei umberschweisende Schimmel mußte, wie er noch fpat bem griechischen Berichterftatter auffiel, sich ber besonderen Aufmerksamkeit jener Menschengruppen erfreut haben. So konnten sich an sein Auftauchen schon sehr früh gablreiche religiofe und fociale Ibeen ranten, die dem Semitentum und anderen Rulturfreisen verschlossen blieben, die aber auch ben Indogermanen später verloren gingen. Denn weber im Germanentum, noch in Griechenland und Indien fann man Bergött= lichung des Albino in erster historischer Zeit nachweisen.2) Wo weiße Tiere im alten ober neuen Testament auftreten, stellt ihre Farbe meift bas Reinsein im physischen, bann im moralischen Sinne, die Läuterung, den Sieg dar.3) Hier kommt zunächst die Bision des Sacharja in Betracht,4) nach der die Engel des herrn auf roten, fuchsfarbenen und weißen Pferden siten und auf diesen bas Land durchziehen. Mit bem roten Rog wird vielleicht auf das Blut hingebeutet, das bald infolge bes Bornes Jahres ftromen foll; wie bas Rot öfter als Blutfarbe vorfommt. Das hellere Rot (die Fuchsfarbe) mag auf die Farbe des Feuers gehen; das zulett erscheinende Weiß ist Zeichen des Sieges und Triumphes.5) Nach Benoch 90, 38 ift ber erfte unter den weißen Farren bas Wort, und felbiges Wort mar ein großes Tier.6) Das weiße Rog bes apotalyptischen Reiters bedeutet ben Sieg.7) Der Deffias reitet bort ebenfalls ein weißes Rog.8)

4) Sacharja 1,8ff., cf. 6,2f.

6) Senoch 90, 38.

7) Apot. 6, 2 ff.

<sup>1)</sup> Berob. 4,52; cf. 7,40: Schlieben, Bferde bes Altert. 21. Rach letterem ware diese Thatsache aus griechischen und romischen (?) Quellen bekannt. 2) 3. f. Ethnol. Jahrg. 1901 S. 82 Anm. 11 und ibid. 58. 3) ibid. 54.

<sup>5)</sup> So nach bem Stra da Bodterichen Rommentar gum A. E., S. 174.

<sup>8)</sup> ibid. 19.11. Raturlich handelt es fich hier gunachft um bas Er-Beugnis einer bichterischen Bhantafie, nicht um traditionelles Material. Das rote Bferd biefer Stelle (hippos pyrrhos) bedeutet mohl wiederum ben Rrieg, das Schwarze Teuerung (nicht Tod), das Falbe den Tod; (chloros, "falb", bezeichnet bei Homer, Il. 7, 479 die Leichenfarbe).

Im Königsbuch bes Firdosi reitet Sijamusch bei ber Feuerprobe in weißen Gewändern durch ben angezündeten Solzberg. Rleidung des Berklagten, des Berftorbenen, bezeugt baufig feine Gefinnung und wechselt selbst spontan mit ihr.1) Deshalb ift bas Beiß als Farbe bes moralischen Reinseins später Attribut des Christentums, die Schwarzfärbung von Mythen-Wesen eine Brandmarkung bes Heidnisch-teuflischen im Sinne des lichen Fanatismus2); umgefehrt: die Substituierung von schwarzen Objetten durch weiße, ein Symbol ihrer Betehrung zur driftlichen Lehre. - Das alte Sachsenroß im heerschild war vor Wittefinds Taufe schwarz, später weiß.3) Offenfichtliche Bemalungen von Pferden, ja selbst Schimmeln, sind namentlich bem jemitischen Altertum nicht fremd und tommen bis zur neuesten Zeit vor. Arabische Märchen erzählen von rosenroten Pferben einzelner großer Wänner und Jaubert sah in Razbin bie Schimmel des Schahs an Mähne, Schweif und Schenkeln orangenrot bemalt.4)

Coziale Bevorzugung bes Edimmele.

Die soziale besondere Wertschätzung des Schimmels ift schon äußerst früh der abergläubischen entsprossen. Pferd als bas ebelfte Tier, so gilt ber Schimmel als bas ebelfte Pferd. Offenbar ist bas bem Rosse und speciell seiner weißen Gattung zuerteilte Lob eine Folgeerscheinung seiner mühe- und kostenvollen Auferziehung. Es ist eine der Ethnologie bekannte Thatsache, daß jeder Stamm dasjenige Tier besonders verehrt, bessen Fleisch, Milch u. s. w. ihm seine Nahrung reicht; aber ebenso sicher wird diese Berehrung ausschließlich höher stehenden Lebewesen zu teil und mächst mit bem Grabe ber Schwierigkeit, bas betreffende Tier am Leben zu erhalten und zu seinen Diensten zu gebrauchen. Der Fischer ber Kurischen Nehrung benutt die von ihm gefangenen Fische zum Ballspiel, zieht ihnen bei lebenbigem Leibe bie Saut ab und legt fie, eben erft gefangen, in die Bratpfanne. Eine sentimentale Schonung kommt auch dem Pferde nicht zu. Seine Wertschätzung als des "ebelsten Tieres" ist aber die notwendige Setunbärerscheinung zu dem großen Aufwand an Aufmerksamkeit, Schonung und Kosten, die sich jeder Pferdebesitzer leisten muß, wenn er das unentbehrliche Tier sich erhalten will. Der Schimmel<sup>5</sup>) soll nach dem Urteil von

<sup>1)</sup> B. f. Cthnol. a. a. D. S. 59. Sier fei auch auf den zweiten Teil der Abhandlung von Dr. Walther Gloth, "Das Spiel von den sieben Farben", Königsberg i. Pr. 1902, im ersten hefte dieser Sammlung, hingewiesen.

2) 3. f. Ethnol. a. a. D. S. 67.

3) Bechstein, Mythe, Sage, Märe und Fabel im Leben und Bewußtein des deutschen Bolkes L. J. 1854, S. 118; II S. 159.

4) Klemm, Kulturgeschichte VII, 57.

<sup>5) 3.</sup> f. Ethnol. S. 62 Anm. 1.

Bferbekennern manchen Krankheiten, namentlich Augenleiben, noch zugänglicher sein als die Pferde es ohnehin sind; auch erfordert sein Fell eine ganz besondere Pflege und Reinhaltung. eben beshalb war der Schimmel vor allen Pferden geschätz und von benjenigen bevorzugt, die ihn zu halten sich leisten konnten. Das beutsche Sprichwort legt hierfür manches schöne Zeugnis Besonders lehrreich ist die häufig wiederkehrende Analogie swifchen Pferd und Chefrau, beren leicht verlierbarer, foftpieliger Besitz und fo oft bereuter Erwerb manche fostliche Sentenz geliefert hat. Man jagt: "Wenn alle Pferbe Schimmel waren, fo hatte man feine Rappen";1) und in vielen deutschen Begenden jowie in Nordfriesland und Sylt: "Beige Pferbe brauchen viel Streu,"2) auch: "ein graues Pferd ist noch kein Schimmel", "hundert graue Pferde machen noch nicht einen einzigen Schimmel", "ein Schimmel trabt fo weit als ein Bengft."3) Auch heißt es in Deutschland und Danemart: "Wer ein weißes Pferd und eine schöne Frau hat, bem fehlt es an Sorge nicht."4) Wie man "equis albis vehi" für "hochfahrend (sic!) auftreten" fagte, fo tannte man in später beutscher Beit ben Tropus: "mit weißen Pferben vorausreiten", um zu bes zeichnen, daß jemand in einer Sache weit vorzüglicher ist als ein anderer; fei es, weil man vor alters die weißen Pferde höher schätzte als die übrigen, oder weil die Sieger im Triumph mit weißen Pferben zu fahren pflegten, ober weil man weiße Pferbe für glücklicher hielt.5) Die Redensart "auf obrigkeitlichem Schimmel herumreiten" wird in ber Schweiz beshalb gebraucht, weil für die Boten der Eidgenossen, die ehemals ritten, auf öffent= liche Kosten Schimmel gehalten wurden,6) wie ja auch Papst und Raifer, nicht minder die übrige weltliche ober geiftliche Oberhoheit, das weißfarbige Reittier bevorzugten.7) Auch die Sagas der Falander heben die weiße Farbe der Pferde als besonders vornehm hervor. Oft wiederholen sich dort Ausdrücke wie diese: hann var hvítr at lit, ober sá hestr var sonr Hvítings, ok var alhvítr at lit ober hann átti tvo hesta alhvíta, nema á eyrunum, par voru their svartir.8) Der in ber Befehrungs= geschichte des Nordens eine so große Rolle spielende Olaf der Heilige ist auf einer im Rationalmuseum zu Kopenhagen auf=

<sup>1)</sup> Wanber, Sprichwörter-Lexiton unter: "Pferb" (III, 1308, 656). 2) ibid. 648 u. 792.

<sup>3)</sup> ibid. unter "Schimmel" 4; b. h. eine Schimmelftute ober ein weißer Ballach trabt soweit als ein andersfarbiger Hengft.

<sup>4)</sup> ibid. unter Pferb 737.

<sup>5)</sup> ibid. 921.

<sup>6)</sup> ibid. unter Schimmel 11.

<sup>7) 3.</sup> f. Ethnol. S. 81 ff.

<sup>8)</sup> Schonfelb, bas Bferb im Dienfte bes Islanders gur Sagageit 67.

bewahrten Holztafel, auf einem Schimmel in seinem Krönungsschmud unter bas Bolt reitenb, abgebilbet. 1) Auch bie Ungarn fannten feit alters die Berehrung bes Pferbes. War es boch für die nomadisierenden Stämme der treueste Begleiter und oft ber Erretter aus den Noten ber Schlacht. Auch fpater noch, als dieselben im heutigen Beimatlande fagen, galt bas weiße Pferd als heilig und wurde fozial besonders hoch geschätt2), ja, der held der Sage scheut fich, bas heilige Tier zu profanen Zwecken zu benuten.3) Wie die römischen Triumphatoren ebemals weiße Rosse hatten4), so fagt noch das italienische Sprichmort: .Caval bianco e donna bella non è mai senza martello.5) Auf altgriechischem Boben sei hier nur einiger Bersonennamen gebacht, die ben Beweis bafür liefern, daß man ben Belben nach ber Farbe seines Rosses benannte.6) Das perfische Nationalepos schreibt Alexander bem Großen einen Schimmel ju: - offenbar im Unschluß an semitische Ibeen. Alerander ift bier ber Sieger Daß bem islamitischen und als folder Schimmel=beritten. Drient ber Schimmel hochgeschätt war, lehrt 3. B. ber Bericht Magrîzî's,7) nach bem i. J. 1261 n. Chr. ber Chalif bes Baibars biesem bei seinem feierlichen Einzug in die hauptstadt, außer ber Uniform, u. a. auch Schwerter und zwei Fahnen verlieh, bie man über seinem Baupte entfaltete, wobei man ein weißes Roß vorführen ließ mit ichwarzer Schärpe und Schabrade. — Daß im inbischen Brivatleben einer fehr alten Beit bie weißen Roffe bevorzugt wurden, spricht ein vedischer Brofatert mit burren Worten aus. 8) Im Epos reiten bie zu helben begra-

<sup>1)</sup> Schönfelb a. a. D. 67.

<sup>2)</sup> Rohlbach, Archiv f. Religionem. 3, 333.

<sup>3)</sup> j. Bolfs 3. f. b. M. u. G. 2,278.

<sup>4)</sup> Berg. Aen. 3, 537 f. Sibyll. 3, 176 bei holymann, Rommentar gur Offenbarung G. 328.

<sup>5)</sup> Brinkmann, Arch. f. n Spr. 50, 130.

<sup>6)</sup> Glautippe, Ryanippos, Leutippos, Melanippos, Anthippos, Pyrippe, Chrnfippos; f. Fid, griechische Bersonennamen. Benennungen von Pferden nach ber Farbe giebt Kipe a.a. O. S. 13. Über die Wertschätzung ber einzelnen Farben spricht er sich ibid. 19 f. so aus: die weißen und schwarzen Pferde sind am wertvollsten. Ein Pferd ist weiß wie Schnee, wie eine Blume, wie eine Lilie, wie Milch und Wolle.

<sup>7)</sup> f. Quatremere, Sultans Mamlouks I S. 149 f. bei G. Jacob, bas Schattentheater in seiner Banberung vom Morgenlande zum Abenbland Berlin 1901.

<sup>8)</sup> Nitarehabrahmana 8, 22; bazu vergl. auch Winternis, ber Sarpabali, Wien 1888 S. 26. Ubrigens ist in Osiprenßen gerade bas Umge-tehrte, ein Mißtrauen gegen Schimmel und überhaupt weiße Haustiere, vorhanden. Ein Sprichwort sagt: "Pfarrerstöchter und weiße Kuh' geraten selten ober nie" und ein anderes: "Ein Schimmel ist kein Pferd." Schimmel werden immer schlechter bezahlt als andersfarbige Tiere.

bierten Gottheiten vielfach Schimmel. Gin späterer Tert enthält ben Bericht von einem Pferbe, bem Tiere bes Manibatta. war fo weiß wie der Mond: ber Schall feines Wieherns mar fo mufitalisch, wie der einer hellen Muschel oder eines anderen hell tonenden Instruments; es sah aus wie die in die Bohe schäus menden Wogen des Milchmeeres. Es trug Lodden im Raden und als Schmud Mahnenjuwelen, Beinschmud und andere Rennzeichen, bie feinen Urfprung auf bas Ganbharvengeschlecht gurud's juführen ichienen.1) Über moberne Schimmelverehrung wird fpater ju fprechen fein. Endlich fei erwähnt, bag auch im alten Aegypten

von ben Königen Schimmel gezüchtet wurden.2)

Die allgemeine Wertschätzung bes weißen Rosses hatte seine spezielle Berwendung bei manchen Familienfestlichkeiten, namentlich bei ber Sochzeit, zur Folge. Im alten Deutschland galt nach bes Tacitus' Bericht ber Schimmel als Bochzeitsgabe.3) Rach martischem Brauch fungiert bei ber Bochzeit ein Schimmel, auf ben fich ein mit einem roten Beiberrock befleibeter Mann mit großem Sut fest.4) Natürlich greift bie foziale Gewohnheit balb auf bas Gebiet bes Aberglaubens über. Deshalb gilt auch bei ben Ominibus die duftere Farbe, die Farbe ber Trauer, als ungludverheißend gegenüber ber hellen 5) Namentlich gilt bies vom Schimmel im Traume junger Mädchen, benen er als Prophet baldiger Che willtommen ift. Dagegen verheißt das gleiche Tier dem Slaven, der sich nach alter Sitte noch des Weiß als ber Totentracht bebient, faft durchgängig Unbeil.6) Dag in alter Reit auch bem Germanentum bas Beiß als Totenfarbe und beshalb als unheilbringend galt, lehren die gahlreichen, weißgefleibeten Beiben-Bottheiten ber beutschen Sage. Schimmel ent. ruden Lebende ober Sterbende in die unbefannte Ferne; auch Frau Holle reitet wie der Wind- und Totengott zuweilen auf prächtigem Schimmel.7)

Die bei weitem größte Rolle aber spielt das weiße Roß als Sonneninm bol, nicht etwa, weil die weiße Farbe bas Tier bagu prabeftiniert hatte, Abbild best leuchtenben Geftirns zu fein burch eine folche Aufstellung wurden wir in die Minthenbilbungen ein modernes, afthetisches Element hineintragen, bas wir als von benfelben ausnahmslos ausgeschloffen betrachten8) -,

Schimmel im Uberglauben.

Schimmel als Sennen= inmbol.

<sup>1)</sup> Croote2, 2,205.

<sup>1) &</sup>amp; toolte., 2, 203.
2) B. f. Kerbekunde und Pferbezucht 1900 S. 150.
3) B. f. Ethnol. 1901 S. 82. Unm. 8.
4) Kuhn, markische Sagen 361.
5) Hopf, Orakeltiere und Tierorakel 235.
6) B. f. Ethnol. Jahrg. 1901, S. 66 f.
7) Wolfs B. f. b. M. u. S., 1, 28; Mogk, Grundr. d. germ. Philol.\*,

<sup>8)</sup> Bergl. unten S. 75 Anm. 8.

sonbern weil bie weiße Farbe, beren soziale Schätzung uralt war, dem göttlichen Roffe als folchem zutommen mußte. Die fpater zu erwähnende Tatfache, daß bie Griechen felbst ben Göttern ber Unterwelt ben Schimmel opferten,1) bestätigt unsere Aufftellung.

Das Rog - wir durfen getroft fagen, bas weiße Rog2) wurde ben indogermanischen Bölfern ein Sinnbild ber fich unermüblich am himmel fortbewegenden Sonne in beren Gigenschaft als eines manbelnben und eben burch fein Wandeln bie Beiten ordnenden Gestirns. Bur Darstellung der Barme ober Leuchtkraft ber Sonne hatte fich jedes andere Objekt beffer geeignet, als bas Rog, gur Reprafentation eines uner= mudlichen Dahineilens teines beffer als biefes Diefe wichtige Wahrheit ist bereits mehrfach richtig erkannt worden.3) ben Mond sah man nicht gar selten als Schimmel an. altflavische Ratfel fennt noch ben Mond in der Gestalt bes Füllens.4) Balbr, ber altnorbifche Gott, nach meiner Auffaffung ein Reprafentant bes Mondes, reitet bas Bferd Silfrintoppr, d. h. Silberzopf, Beimdallr reitet Gulltoppr. Der Mond wird ja häufig filbern, die Sonne golden gedacht. Dagegen laffen die Armenier ben Mond auch auf einem gelben Roffe reiten,5) wie bie Inder ihn bisweilen mit Schimmeln fahren sehen.6)

Auf bie beutsche Auffassung ber späteren Beit griechische Borftellungen, durch die Ubernahme in unsere Boefie vermittelt, einen gemiffen Ginfluß aus. Der von feinen Roffen auf feurigem Wagen gezogene Flammengott blieb ber heimatlichen Dichtung nicht fremd.7) Aus bem Dunkel ber alten Mythologie treten nur wenige Namen hervor.8) Nach altnordischer Auffassung

Bilder der Babylonier, S. 43.

8) B. b. B. f. B., 1902, 99.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 46 Anm. 3.

<sup>2)</sup> B. į. Ethnol. Jahrg. 1901, S. 63.
3) Menzel, Odhin 210 sagt: "Das Pierd ist ein Sinnbild des schnellen Zeitlaufs überhaupt"; B. Hehn, Kulturpstanzen und Haustiere<sup>4</sup> 39 s.: "Zwischen der Sonne und ben Rossen ist das Tertium comparationis die Schnelligkeit." Jaehns, Roh und Reiter I, 250, erkannte die stete Bewegung der Sonne als Ursache, sie als Roh zu denken. Schon Furtwängler, Idee des Todes 8, sagt richtig, daß beim Hineindringen des Pierdes in den indischen Mythus das Woment der Bewegung maßgebend gewesen sei. Hehn 6, 36, attiert zum Remeis dieser Behanntung die auch von und herangespagenen gitiert gum Beweis biefer Behanptung Die auch von uns berangezogenen Ctellen Ov. Faft. 1,385; Berob. 1,215.

<sup>4)</sup> Rred, Einleitung in die flavische Litteraturgeschichte, 812. 5) Abeghian, armenischer Boltsglaube 47. Bei ben Babyloniern bat ber (weiblich gedachte) Mond weiße haare; Bindler, himmele und Belten-

<sup>6) 3.</sup> f. Ethnol. Jahrg. 1901, S. 65, Anm. 6. 7) Ich entnehme aus Grimm, D. Wb. 7, 1679 f., unter "Pferb" 6: "Wan Phöbus seine Pferd hat in den Niedergang besaitet." Wedtherl'in 404; "(wenn die Sonne) hinab mit ihren Pferben geht." Opis 2,51; "die Sonne sprengt die Pferde frisch in die Frühlingsbahn". S. Dach 280 (Öfterley).

wird die Sonne von den Roffen Arvafr ("Frühwach") und Alsvidr ("Allschnell") gezogen.1) Auch erinnere ich an bas Tagroß Stinfazi ("glanzmähnig") und an Hrimfazi ("taumähnig"); bazu kommt Gullfari, das goldmähnige Roß des Riesen hrungnir. Wir sehen, daß die Mähnen der Rosse der Sit ihrer Leuchtkraft, resp. ihrer Taubeseuchtung, sind; wie andere Bölker z. B. von der Mähne des Löwen den Sonnenstrahl auß-Die Sonnenjungfrau des altdeutschen Rätsels gehen lassen. hat goldene Haare. Der Tau der Rosseshaare entspricht dem Glanze ber Dahne bes Tagesroffes. In beiben Fällen ift bas haar ber Ausgangspunkt ber Symbolik gewesen. Noch erwähnen wir Fro als Sonnengott und sein Rog. 2)

Die natursymbolische Vorstellung vom Schimmel als der Solare Schim-am Himmel raftlos wandelnden Sonne hat sich namentlich auf melgottheit beutschem und indischem Boden icon früh zur ethischen vertieft. Durch feinen Banbel, feine regelmäßige Bieberfehr, orbnet bas leuchtende Geftirn das soziale Leben. Wie es Sommer und Binter, Aussaat und Ernte schafft, das Neuerstehen und den Tob der Begetation hervorruft, so begründet es eine sittliche Weltordnung, ein Gebanntsein des Menschen in die an die Zeiten des Tages und Jahres geknüpfte Kulturarbeit. Gine berechtigte hoffnung auf Die Butunft und eine hoffenbe Arbeit in der Gegenwart wird erft nach Erkenntnis der unverbrüchlichen Bieberkehr ber Sonne möglich. Uns will es fo scheinen, als ob diefes Bertrauen auf das naturgesetlich vorhandene Beftehenbleiben bes Sahrestreislaufes und Die Erfenntnis feiner Bebeutung für das menschliche Leben nicht viel älter sein können als die Absorberung ber affatischen Indogermanen von dem großen Bölkerichwarm, bem fie angehören. Die vedischen Texte prechen mit zu großer Emphase Die Berehrung bes Jahrestreislaufes als die Zentralidee ber Vergöttlichung des Sonnenpferdes aus, als daß wir glauben konnten, Die wichtige Lehre fei von Alters her gewonnen. Auf beutschem Boben hat sich ein höchst wichtiger Brauch erhalten, ber uns flar veranschaulicht, wie ber Sonnengott auf einem weißen Roffe in die einzelnen Sutten ber Renfchen einkehrend gedacht wurde Diefem Brauch entsprechen die Ausbrude: "Der Sommer, ber Winter ift vor ber Thur, tritt ein, fehrt ein. "3) Schon vor Jahrzehnten ift die alte Sitte richtig als Wobansumzug aufgefaßt und gedeutet worben. 1) Sie wieber-

Beitenordner,

– bei den Germanen,

<sup>1)</sup> Dit ber forrigierenben Aberfetjung ber Gigennamen gegeben bei Rogt, Grundr. f. germ. Philol 2, 3,380.

<sup>2)</sup> Jähns a. a. D. I, 387.

<sup>3)</sup> Grimm, Myth 4, 2,633.

<sup>4)</sup> Jähns a. a. D. I. 279 ff.

holt sich überall in wenig differenzierter Form.1) Im hannoverschen Ribbesbüttel wird ein fraftiger Bursch bei ber Weihnachtsfreude als Schimmel verkleibet und barf bann im Dorfe Gaben einsammeln, muß aber auch ben jungen Mädchen Orakel erteilen.2) Deutlicher als irgendwo zeigt fich hier ber auf feinem weißen ober goldenen Licht- und Strahlen-Roffe ber Erbe fich wieder nähernbe und baburch bie Gabenfülle ausftreuenbe Strahlengott, beffen Erscheinen zur Zeit ber großen Wenbepunkte bes Jahres in ber Art volkstümlicher Symbolik nachgeahmt und burch gesammelte und vereinigt dargebrachte Opfer (Speck, Brot) verherrlicht murbe. — Sefundar find wohl dem Beihnachteichimmel gegenüber — die Weihnacht ist der Anfang des heibnisch= germanischen Jahres - ber analoge Mummenschang zur Fastnachtszeit. In ber Mart wurde bis zur neuesten Zeit in einigen Begenden ein Reiter auf einem Schimmel vorgestellt und zwar bergeftalt, daß einem der Anechte ein Sieb vor die Bruft und eins auf ben Ruden gebunden murbe. Darüber bedte man ein weißes Linnen und befestigte vorne einen Bferbetopf. Reiter machte bann allerhand poffierliche Sprunge und ergötte fo die Versammlung. Das gleiche geschah zur Beihnacht.3) — Den zur Weihnacht erfolgenden Umzug bes Rnechts Ruprecht, ja bes Chrifttindes, zu Pferbe,4) hat icon Grimm als allen Wodansumzug erkannt. Hierher gehört auch höchst wahrscheinlich ber alte Steffansritt, ber am 26. Dezember, also um die Sonnenwende, ftattfand 5) Der heilige Stephan mar ber spezielle Beichuter ber Bferbe; ber ihm zu Ehren um die Felber veranftaltete Umritt follte bie Frucht bes nächsten Jahres weihen. die beteiligten Rosse bas wiederkehrende Sonnenlicht symbolisieren follten, mag bahingestellt bleiben. Rur vereinzelt scheint die Sitte bes Schimmelreitens am Martini-Abend, dem fie ja auch nicht zugehört, vorgefommen zu fein.6) Gang besonders wichtig ift vielleicht eine Einzelheit aus ber Litteratur: bas Ratfel bei Reinmar von Zweter?) läßt ben Bagen bes Jahres von fieben weißen und fieben ichwarzen Roffen gezogen werben. Denn bie

<sup>1) 8.</sup> f. Ethnol. Jahrg. 1901, S. 78 f.
2) 8. Freitag, 63; vgl. auch Colshorn, Marchen und Sagen, 1854,

<sup>2)</sup> L. Freitag, 63; vgl. auch Colshorn, Marchen und Sagen, 1834. S. 241f.

<sup>3)</sup> Kuhn, martische Sagen 307 f., resp. ibid. 346. Für Ostpreußen vergl. Lemte, Boltstümliches in Ostpreußen 1884, I, S. 28 ff. Ferner für ben Fastnachtsschimmel: Ruhn, westph. S., S. 131; Ruhn, Rordbeutsche Gebräuche Nr. 1; Panzer, Sagen 2, 511; Meier, Gebräuche Nr. 2.

<sup>4)</sup> Sitte bes Böhmerwalbes: Lippert, Chriftentum 681.

<sup>5)</sup> Mannhardt, Baumfult I, 402 ff. 6) Um Urbebrunnen 1883, Seft 1.

<sup>7)</sup> Grimm, Myth. 4, 2,615; vgl. Roethe zu R. v. 8w. 186. 187.

älteste Rätselweisheit bes Beba fennt ben Jahresfreislauf in Geftalt eines Wagens, unter beffen Teilen fie ebenfalls bie

mpsteriose Siebenzahl hervorhebt.1)

Die Griechen laffen ben Tag ebenfalls von weißen Roffen herangeführt werben.2) Das Licht felbst erscheint in ber britten orphischen Hymne als Roß.3) Homer kennt als Eigennamen für bie Rosse ber Eos "Lampos" und "Phaëton",4) b. h. "der Leuchtende" und "Strahlende", und Ovid nimmt diese Figuren und Namen auf. Als Korrelat dazu finden wir die mit schwarzen Bferben fahrende Nacht.5) Die Diosturen, offenbar folare Gottheiten, find von ihren Rossen nicht verschieden,6) so wenig als die Açvin, die equites der vedischen Mythologie, die gleiche Funttion und vielleicht gleiche Abstammung wie die griechischen Doppelwefen haben. Ginige thracische Tiergottheiten mögen wir nicht in ein naturmythologisches System zwängen. Thracien war bie alte Beimftätte des wilden Pferdes; bort bilbeten fich die Sagenfiguren der Centauren und Silenen weiter aus. Dort follen die fleisch: fressenden Rosse des Thracischen Diomed gebürtig fein,7) borthin wird Rhefus verlegt, beffen Roffe weißer als Schnee waren.8) Wir mögen den Bersuch nicht wagen, den sagenhaften Ursprung biefer Befen zu ergründen, die unter dem Ginflusse der überliefernden Marchenergabler und Dichter vielleicht ein gang frembes Geprage angenommen haben. Gbensowenig konnen wir auf griechi= ichem Boben die Bierteilung bes Jahres als Analogie gur

- bei ben Griechen,

<sup>1)</sup> Sieben Sonnenrosse: Rgveda 1,50,8; 4,13,3.
2) Der leuköpölos hömera bei Aeschinos, Berser 386; Grimm, Myth. 4, 1, 615; s. 3. f. Ethnol. Jahrg. 1901, S. 64 Anm. 7.
3) Fur mangler, Idee des Todes, 94.

<sup>4)</sup> Cb. 23, 246.

<sup>5)</sup> nyx melanlppos Aeschil. Fragm. 64. Unserer Auffassung, daß die mythischen Wesen beim Zeugungkaft ihre wahre, d. h.: mythologisch alte, Erscheinung zeigen (vergl. im folg. S. 71), scheint eine offenbar solare griechische Sage sehr entgegenzusommen: Pasiphaë schließt sich in eine hölzerne, von Daedalus verserigte Rubein, um den von Voseidon gesandten Stierzu verloden. Pasiphae, versertigte Ruh ein um den von Poseidon gesandten Stierzu verloden. Pasiphas, die "Alleserseuchtende", also offenbar die Sonne, concipiert in der ihr eigenen, ossendar uralten, Form der Ruh. — Roch sei des in der Z. d. B. 3, 99 erwähnten Sagenchstluß gedacht. Dort treten drei Pserde aus, die rot, weiß und schwarz sind. Ursprünglich aber handelt es sich, wie ein Märchen der Bukowiner Zigeuner sehrt, nur um ein Pserd, das am Worgen rot, dei Tage weiß, in der Nacht schwarz ist. "Bon dem Stand der Sonne hängt also die Farbe des Pserdes ab."

6) Mischhöser, Auf. der griech. Kunst, 63

7) Ich möchte dieselben eher für Wasser-Wesen (s. Noscher, unter Diomeds) alsssür solare Existenzen halten (s. aber Furtwängler, Idee des Todes 39).

8) Kür sehr gewagt halte ich die Hypothese von Hehn, Kulturpss. und

<sup>8)</sup> Für sehr gewagt halte ich die Hypotheje von Hehn, Kulturpst. und haustiere 6, 43, ber in Rhesus mit seinen Rossen, seinem Wagen und seinen Baffen, die zu tragen eher den Göttern als den Sterblichen geziemte, einen transschaft Richtbamon nachgebildet sindet, der baher auch im Dunkel der Nacht feiner Roffe und feines Lebens beraubt wirb.

Bierteilung des Tages beweisen,1) obgleich die Erkenntnis, daß man die Tageseinteilung zur Grundlage für die Jahresgliederung

machte, uns von höchster Wichtigkeit zu fein scheint 2)

— bei ben Römern, Eine klare Bergöttlichung des jährlichen Sonnenkreislauses scheint in dem römischen October equus vorzuliegen. Der Ursprung dieses Gebrauches erklärt sich vielleicht so,3) daß bei der gleichzeitigen Erdauung der Aedis Vestae und des mamilischen Turmes die Bewohner der palatinischen und collinischen Stadt ein gemeinschaftliches Pferdeopfer darbrachten, und den Siegern in den darauf angestellten Spielen das Roßhaupt zur Annagelung überlassen wurde, was sich dann zur Erinnerung als alljährliche Culthandlung wiederholte.

Der Kursus der Rosse des römischen Hippodroms ahmte jedenfalls den Lauf der Sonne nach. Die weitgedehnte und ausdrücklich der Sonne geheiligte Kennbahn stellte die olympischen Fluren dar. In ihrer Witte prangten Altar und Standsbild des Sol, in der des Circus maximus ein 132 Juß hoher Sonnenobelist. Wie die Grenzsteine an den äußersten Enden des Cirtus die Grenzen des Sonnenlaufs bezeichneten, so repräsentierten 12 verschiedene Pforten die Orte des Tierkreises. Der sieden malige Kreislauf der Rosse, der in der Richtung von Morgen gegen Abend stattsand, deutete auf die sieden Wochenstage. In selbst die Bewegung der um den Pol herumliegenden Sterne, der beiden Bären, wurde beschrieben.

— bei ben Iraniern, Das Griechentum hat aus der Lichtreligion des Avesta gewiß manche Beeinflussungen erfahren. Sie heiligte offenbar, weil weiß die Farbe des Lichtes war, das weiße Roß. Daher steht der Schimmel vor allem im Dienst der Götter und Göttinnen (jt 5, 13), wie der Ardvī sūra. Auch von Mithra, dem Sonnensgott, heißt es: "An seinem Wagen ziehen vier Rosse, weiße, gleichfarbige, himmlisches Futter genießende, unsterbliche" (jt 10, 125).5) Bon den Persern berichtet Herodot (1, 189) ausdrücks

<sup>1)</sup> Furtwängler a. a. D. 92 Unm. 11 führt die vier Namen ber Sonnenrosse an, von denen jedes eine Hore darstelle und schließt auf die in Analogie dazu gebildete Gliederung des Jahres, aber unseres Bedünkens sicherlich mit Unrecht, denn nur die (in der Figur der Ugvin verkörperte) Dreiteilung ist alt. Nirgends sinden sich im altesten Beda Andeutungen von einer Vierheit folgere Götter

<sup>2)</sup> Grohmann, Apollo Smintbeus 70 fagt: Frühling und Morgen waren ja verwandte Borstellungen, beibes ein Wiederaussen der Natur, nachdem sie lange Zeit in das Dunkel der Nacht gehüllt war.

<sup>3)</sup> S. Liebrecht, Bolfstunde, 295.

<sup>4)</sup> Jähns I, 434.

<sup>5)</sup> Geiger, Oftiranische Kultur, 351. Berethraghna erscheint (jt. 8, 18; 14, 9;) als lichtrotes Roh, ber Gegner bes Tischtrja aber, Apauscha, hat die Gestalt eines schwarzen Pferbes. Apauscha heißt "ber Berbrenner"; ber Mythus bezieht sich nach Geiger 310 auf den Kampf des regenbringenden Sirius

lich, daß fie weiße Pferde heilig hielten. Aus den Avesta-Texten ist besonders eine Stelle hervorzuheben, die von der Bierzahl ber Sonnenroffe gegenüber ber älteren Dreizahl fpricht.1) Aus der mittelperfischen Traditionslitteratur") fei einer eigentümlichen Sage gebacht: ber Borläufer Hushebar läßt zehn Tage lang die Sonne still stehen. Er spricht zur Sonne mit dem schnellen Pferbe: "fteh ftill", und die Sonne fteht ftill gebn Tage und Rächte. Bgl. Josua 10, 12, 13.

Auf indischem Gebiet burfen wir zunächst in ber Doppelgestalt ber Acvin, ber beiben "Reiter", eine etwa nach Art ber fiamesischen Zwillinge zur körperlichen und begrifflichen Einheit gewordene Doppelwesenheit ursprünglich solarer und therios morpher Natur sehen. Daß auch bei den Açvin wie bei dem germanischen Totengott das Tier älter ist, als der Mensch, lehrt deutlich die Abstammung der Wesen von einer Stute.3) Ich iehe in ihnen das Symbol des durch die tosmologische Aufsaffung bes Brahmanismus versöhnten Dualismus von Tag und Racht zum Monismus bes aus biefen beiben Beiten zusammengefetten 24-Stundentages.4) Für Die spätere Beit ift als Musläufer ber Borftellungen von Dadhnanc, Aurva,5) u. a. die Lehre von der letten Avatara ober Infarnation Bisnu's in Schimmelgestalt charafteristisch und vielsach betont worden.6) Bisnu ist bekanntlich Sonnengott. Das in Frage kommende Roß Kalki aber repräsentiert wahrscheinlich nur die Macht und den Sieg des Gottes unter Berwertung des traditionellen Materials. Höchst interessant ist ferner noch die Thatsache, daß der Löwe im altindischen Zodiatus später durch das Bild bes Schüten er— bei ben Indern,

mit dem verfengenden Damon ber Durre. Die bualiftijche Gegenüberstellung von Licht und Finfternis, gut und bofe, ift hier durchgeführt. Gie wird icheinbar in ber Figur ber devs Durchbrochen, bie ihrem Namen und ihrer Tracht nach (vergl. dev seped = weißer Dev) Götter, im Bolksglauben aber Teufel find. hier wiederholt fich ber auf deutschem Boden erfolgte Borgang: Der Islam machte bie Gestalten ber alten Raturreligion zu Teufeln. In entlegenen Gegenden mogen fie fich noch lange im Bolksglauben als gute Gottbetten erhalten haben. Lehmann, Barathustra, en bog om Persernes gumle tro, fieht in ben Debs mythische Bersonen bes Glaubens ber Dagendetaner und Gllaner,

<sup>1)</sup> Pest. Sab. 93, 23. 2) B. Yt. 2, 45.

<sup>3)</sup> Mahabharata 1, 2599. Unfere Schluffolgerung ift bereits von Gubernatis, Tiermythen 221, und Dibenberg, Religion bes Beba 73, gesogen worben. Der erftere beutet die Açvin auf Zag und Racht, refp. Sonne

<sup>4)</sup> Bergl. 3. f. Sthnol., Jahrg. 1901, S. 64. 5) S. II; 1, "Pferd als Blipfymbol", in dieser Arbeit: S. 50 ff. 6) 3. B. Lassen, Indische Altertumskunde 1, 760; Crooke, a. a. D. 2, 2, 205.

sett worden ift.1) Im indischen Rogopfer tritt die folare Grundlage der Berehrung Diefes Tieres völlig gurud. Das Roß ist jum Symbol bes Jahres geworden. Das ganze Opfer gruppiert fich um diefe eine, feine Grundidee, und bient gu ihrer Berwirklichung. Die Unzahl ber gebrauchten Opferpfähle, ber Opfertiere, die Zeitdauer bes Opfers und das Alter bes Opferroffes: - bies alles verfolgt ben genannten 2wed.2)

Stets handelt es fich bei bem indischen Brauch um ben Schimmel als bas offenbare Abbild bes himmlischen Lichtes: - nicht fowohl im naiven Sinne ber altesten Zeit, als vielmehr in ber Spekulation bes Brahmanismus. Die Aera bes indogermanischen Gemeinschaftslebens erfannte in dem auf ber Steppe frei herumschweifenden, mit eigentümlichen Rräften ausgestatteten, weißen Rog den würdigften Opfergegenstand, bas kostbarfte, barbringbare Gut bes Menschen. Griechenland übernahm ben Brauch und opferte beshalb, in völliger Unabhängigkeit von jeder Spekulation über die Farbe ber verehrten Gottheit, auch ben ichwarzen chthonischen Mächten nur Schimmel3). Ein gleiches ist in Deutschland und bem ger-manischen Norden wahrscheinlich,4) für Persien und flavische Länder bezeugt.5) Rur der Brahmanismus ift es, ber fich nicht barauf beschräntte, ber lichten Gottheit bas weiße Tier zu opfern, sondern die helle Farbe zunächst spekulativ zur Lichtgottheit in Relation setzte und bann zugleich mit der Ginführung der Sbee, daß im Opfer der 24-Stundentag, später bas Jahr, als Beichent ber Sonne verherrlicht werben folle, bem Opfertiere fowohl die lichte wie die dunkle Farbe verleihen mußte. Die inbische Theologie schloß sich also, wenn fie von dem Opferschimmel bas ich warze Stirnkennzeichen verlangte und ihn fo zum Symbol ber Berföhnung ber feindlichen Glemente von Tag und Racht

5) 3. f. Ethnol. a. a. D. S. 63.

<sup>1)</sup> Jahns a. a. O. I, 250, Anm. 1 2) Jahns citiert I. 409, aus bem Pajurveda (welche Stelle?) folgen-ben typischen Say: "des Rosses Rorper ist das Jahr, seine vier Füße sind ben typischen Say: "des Kosses Körper ist das Jahr, seine vier Füße sind die vier Jahreszeiten und seine Knochen die Firsterne, welche die 28 Stationen des Mondes bilden." Bergl. Çānkhayanagrautasutra 16, 3, 9: Die Sonne ist gleich 21; (wer deshalb das Pferdeopser darbringt) verehrt sie in ihrer eigenen Gestalt (d. h. bringt der pferdegestaltigen Sonne ein Pferd dar); aus ihr (der Sonne) ist das Roß gebildet". — Bgl. u. III, 2.

3) Bergl. Stengel, Philologus 39, 184: "Man würde zum Totenopser sicherlich kein weißes Tier gewählt haben, wenn überhaupt anderssarbige Tiere geopsert worden wären." Die Griechen opferten nur weiße Pferde: Stengel bei J. v. Müller, handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, Sakralaltertümer 103: Stengel. Philologus a. a. D.

Satralaltertümer 103; Stengel, Philologus a. a. D.

4) B. f. Ethnol. 1901, S. 65, Unm. 3. Schönfelb a. a. D. 67:
Co werden es benn auch sicherlich Hengste von weißer Farbe gewesen sein, "welche auf Island den Götert geschlachtet wurden."

machte, an alte Traditionen, die sie in ihrem Sinne fortführte, Wie nach Ovid Lucifer morgens auf weißem Roß, bann umwechselnd als Desultor auf hellem und dunklem Tier, nachts aber auf ichwarzem Roß ritt, fo erscheint diefer Gegensat ber weißen und schwarzen Roffe für den entsprechenden Bechfel von Tag und Racht, Sommer und Winter, überall.1) Zu dem hellen Auge des Tages gehört das dunkle Auge der Racht, zu dem lichten Sonnen= pferd bas schwarze Nachtpferd als Korrelat, - mag es auch niemals ein eigentliches Leben in Rultus und Sage gefunden haben. Gigentümlich, aber echt indisch, ist es, daß man, wie pater noch zu erörtern sein wird, nicht bloß die Symbole des Nacht- und Tagpferbes, sondern auch des Nacht= und Tagauges mit einander verschmolz und fo dem Opferschimmel etwa eine ichwarze Stirnzeichnung in Form einer Bupille gab,2) um ihn in genealogische Beziehungen zu bem Auge ber Allgottheit zu bringen. Diese Ideeen und Formen klingen noch spät nach. Das Reittier des Indra, Ucchaihsravas, hat (f. Z. f. Ethnol. a. a. D. 65 Anm. 1) einen weißen Körper, aber einen durch ben Bauber der Schlangen schwarz gefärbten Schwang.3) Ahn= liches scheint asiatisch=indogermanischen Bölkern nicht fremd zu jein. Bu ben Oschinnen ber Kirgisen gehört ber Oschin Jergobenj, beffen Pferd einen weißen Fled auf ber Stirn hat. Es ist imstande, 100000 Werst an einem Tage zu laufen.4)

Das fo burftige Litteraturangaben bietenbe flavische Altertum tennt bas weiße Roß und fein schwarzes Gegenbild eben-

falls als Symbol von Tag und Nacht.5)

1) Jähns a. a. D. I 246.

2) 3. f. Ethnol. a. a. D. S. 64 Anm. 9.

3) Eroote 2, 2, 205. Diefes Rog foll, ahnlich ben gottlichen homerischen Rennern bes Aeneas (3l. 5, 265 ff.) mit sterblichen Stuten Renner bon unvergleichlicher Geschwindigfeit erzeugen. Den halbgottlichen Dannern (heroën) stehen bie halbgöttlichen Pferde zur Seite. Auch Kanthos und Balivs,

– bei ben Slaven.



die Rosse Achills, find unsterblich: 16, 153
4) Revue Orientale II, Heft I, S. 61. Bgl. B. f. Ethnol. Jahrg. 1901,
S. 85. Manche Einzelheit ware zum Berständnis des Rosopopfers noch wesentlich. An Stelle ber Bfahle beim indischen Acvamedha werden bei den Tchere-ftimmte Farbe befigen, welche bei den Bferden und dem hornvieh die rote ober braune, bei ben Schafen bie weiße ift; nur Diejenigen Tiere, Die ben Erdgeistern geopfert werben, sind schwarg: Revue Orientale, ibid. S. 34. Roch ermahne ich folgendes: nach einer Borfchrift des Beba foll das Opferpferd, wenn es etwa von der Wasserlucht ergriffen worden sein sollte, dadurch besteit werden, daß man einen dem Baruna gehörigen, schwarzen Ziegenbock, der einen weißen Fuß hat, opfern soll: Taittirzyasambita 2, 1, 2, 1.

5) Z. f. Ethnol., Jahrg. 1901, S. 84.

Wir fanden den Schimmel als Lichtsymbol bei einer jeden ber größeren Gruppen bes indogermanischen Bolferfreises wieder. Wir erfuhren ferner, baß er an mehreren Stellen innerhalb bes letteren als Opfer bargebracht wurde und erkannten ben Busammenhang zwischen seiner tosmischen Auffassung und fatralen Berwendung, die einander erganzen und forbern.

Die Darftellung biefes Ineinandergreifens, bie unsere Arbeit beschließen foll, fest aber eine eingehende Untersuchung beider in Betracht tommender Fattoren voraus. Das Rog als fosmische Macht zu betrachten, es zunächst im Blige, dann im Winde, endlich im Baffer wiederzufinden, mag beshalb in bem nächsten Sauptteil versucht werden.

## II. Pferd als Gottheit.

## 1. Das Pferd als Bliksymbol.

Das Pierd als Indien.

Daß bereits bem ältesten Indien die Darstellung des Blipes Bliniumbol in in Roggestalt nicht unbefannt war, lehrt die Berehrung des Agni (Feuergottes) als eines Pferbes und bie Ibentifitation feiner Erscheinungen im himmel (die leuchtenden aftralen Rörper), Luftraum (Blit) und Erbe (Opferfeuer). Bu gleichem Refultat führt eine Beremonie bes indischen Rogopfers, in welcher ber opfernde König ben hundegestaltigen Feind bes Opferroffes, bas fich in einem Baffer befindet und die erklärte Gigenschaft als Blit hat, Der Sinn ber Handlung ift ber, bag man burch erichlagen läßt. ben Blip-Schimmel bes Wolken-Dzeans Die nächtlichen Unholde töten will'.) Mancher Beba-Baffus deutet barauf hin, daß ber Rönig burch ben Opfervorgang jum Götterkönig, bas Roß jum Blig als feiner Baffe, irgend ein fingiertes Befen Götterfeind gemacht werden foll, daß also die Tötung bes Brtra, bes Prototyps ber Feinde des vedischen Bolkes, burch Inbra, mithin bas populärste mythische Ereignis jener Beit, nachahmend auf Erben vollzogen werden foll, um durch die fymbolische Sandlung dem opfernden König Sieg über die Feinde zu verschaffen.2)

<sup>1)</sup> Über die Darftellung bes Schimmels als Blip habe ich ausführlich in der B. f. Ethnol. Jahrg. 1901, S. 75 ff gehandelt.

<sup>2)</sup> A pastambagrautasatra 20,4,1 jagt als Gebet bes Abhvarnu-Briefters: Durch Opferung Diefes opferreinen Roffes foll der Rönig hier ben Brtra erichlagen.

Bon eigenartigem Interesse ist ferner ber altindische Dab. Comi-Anthrohyanc-Mythus!). Indra, der den Dadhyanc in den Wiffen pomorphismen ichaften2) unterrichtet hatte, brohte ihm, wenn er feine Renntnis in Onkian jonst irgend jemandem zu erzählen magte, den Ropf abzuhauen. Die Açvin verführten ihn, dem Gott ungehorsam zu sein, und schnitten ihm, um ihn vor dem Born des Indra zu schützen, den Ropf ab, den sie mit dem eines Pferdes vertauschten Diesen Pferbeschädel findet Indra in dem Gee von Kuruksetra (ober in ber Sarasvati) und schlägt mit ihm die Afuras. - Gine fritische Betrachtung ber Sage scheibet junachst die bem Beda eigentumliche Auffassung bes Dabhnanc als eines Brahmanenschülers und bes Indra, als seines Lehrers, als jungere Bestandteile aus. Damit fällt zugleich das auf niedriger Geheimthuerei und Egoismus beruhende Berbot des Gottes und ber Inhalt feines echt brahmanisch-theologischen Unterrichts. Offenbar gefünstelt und jungeren Datums ift auch die Berwebung der Apvin in diesen Muthus. Man versteht es nicht, wie sie auf die komische Idee tamen, bem Schützling einen Pferbefopf ftatt etwa eines anderen menschlichen Sauptes zu verleihen, und warum ber verloren gegangene Schabel zum Rampfesmittel Inbras werben Die wichtigsten Mythen-Bestandteile sind also offenbar die Angaben über die Doppelgestalt des Dabhnanc und über ben Bebrauch des im Wasser befindlichen Pferdekopfes als Indra-Waffe. Beide Momente stehen nebeneinander, ohne durch einander motiviert zu fein. Die Sage von Dabhyancs Geschwätigfeit und ihren Folgen ift also eine bem engherzigen Gelehrtentum bes Brahmanismus fehr naheliegende Motivierung feiner eigenartigen Geftalt. Nun fteht das Bort Dadhyanc neben dem gleichbedeutenden Dadhica und Dadhifra.3) Das Substantiv dadbi, faure Milch, läßt eine spezifische Beziehung zu dem himmlischen Milchmeer zu Der Helb, der alte Asi oder "Beise" ber Sage, ist also eine ursprünglich im Wolken-Dzean befindliche Gottheit. Ihr Schabel ift bie Baffe bes Inbra, ber Donnerkeil, ben ber Dinthus fo häufig als Pferbetopf barftellt. Der Pferbeschäbel,

- in Indien,

<sup>1)</sup> Im Beba findet er fich zuerst in einigen Regvebastellen. G. Beters. burger Cansfritworterbuch.

Er ist behandelt von Croote a. a O.3, 2, 205, Gubernatis, Tiermythen 234 f. Siehe ferner unsere Aussührungen in den Nachträgen und vergleiche hierzu die Bemerkungen von Olbenberg, Religion des Beda 71, Anm. 3. Bgl. Pischel und Geldner, vedische Studien 1, 124.

<sup>2)</sup> Speziell handelt es sich um die Biffenschaft bom sugen Soma.

<sup>3) ....</sup> he that scatters the hoar frost like milk". Überfest v. Crooke a. a. D. 204; fo auch Betersburger Canstritworterbuch unter: dabhitra.

fulturhistorisch als Waffe bekannt1), liegt hier als Rampfesmittel bes Gottes in einem Fluffe ober Sec: — bas Feuer bes Blipes im himmlischen ober irbischen Gemäffer, im Bolfen-Dzean, in ben Baffern. Die Sarasvatī ist, wie ber Ganges, "breifabig"; fie fließt durch himmel, Luftraum und Erde2). Gin begreiflicher Unterschied zwischen bem Vorgang oben ober unten existiert Die Wesenheit bes Dadhnanc fällt also mit ber Funktion seines Ropfes zusammen. Woher seine Geftalt? - Das Bligroß ift identisch mit dem Blingott, die erstere Figur eine theriomorphische, die zweite eine anthropomorphische Darftellung berselben Raturerscheinung Dic Blitgötter reiten ste ts, Mann und Roß sind körperlich ein unzertrennbares Ganzes und fallen bearifflich ausammen3). Die halb tierifche, halb menschliche Er-Scheinung bes Dabhyanc entspringt einem Rompromiß zwischen ber anthropomorphen und theriomorphen Auffassung ber Götter4) und ift bem Reiten bes Gottes auf seinem Tiere mythogenetisch gleichberechtigt. — Der einfache Grundstod ber Sage findet fich im indischen Altertum mehrfach wieder, Visnu wurde "roßköpfig"5), um die Beden zu retten, die burch zwei Afuras geraubt fein Im Ramanana erscheint er inmitten eines Sees von fluffiger Butter, alle Befen anziehend, in Geftalt eines Pferdekopfs6). Noch sei des hierhin gehörigen Aurva-Mythus gedacht. Aurva Bhargava wird bei einer Berfolgung seines Stammes, welche sogar die Frucht im Leibe ber Mutter nicht verschonte, auf munderbare Beife geboren. Das Feuer feines Bornes brobte Die Welt zu gerftoren und nur auf Bitten seiner Bater entsendet er dieses Feuer in den Dzean, das von nun an hier, mit einem Pferbetopf versehen, seinen Wohnsit aufschlägt. Dies unterirdische Fener heißt nach ihm Aurva. Auch erwähnen wir das vadava-Fener, bas feinem Ramen wie feiner Geftalt (es hat einen Pferbekopf und führt etymologisch auf das Wort für Stute, vadava, zurud) mit bem Roffe eine mythologische Verwandschaft hat?).

- in Deutsch land, Auf außer-indischem Boben finden sich Analogieen. Bis-

<sup>1)</sup> S. ben Bergleich mit ber Efelskinnbade bei Gubernatis a. a. D. 235 Anm. 2.

<sup>2)</sup> trisadhasthā; Rgveda 6, 61, 12.

<sup>3)</sup> Bgl. oben G. 1.

<sup>4)</sup> Gine völlig genaue Analogie bietet ber gunachft feinen Go immel reitenbe, bann mit bem Pjerbe verwachsenbe wilbe Jager (Botan).

<sup>5)</sup> hayagrıva, s. Croole2, 2, 205; hayaçıras und hayaçırsı ibid. 206. Er speit Kener und trintt die Wasser aus.

<sup>6)</sup> Gubernatis, a. a. D. 233 f.

<sup>7)</sup> S. auch Winternig, ber Sarpabali S 52, und Betersburger Borterbuch unter aurva.

weilen werden aus Wafferlöchern Pferdefopfe herausgezogen1), wie man den Quellen Sufeisen schenkt und fie durch Pferdehufe (= Schenkel, b. h. ben Blig) entsprungen bentt. Nach ichwäbischer Sage2) verwandelt eine Bauberin ihre drei Sohne Donner, Blit und Wetter in Pferbe, und verstedt fie zuerft im Bolfswalbe, dann tief im Baffer, und endlich hoch in den Bolten. — Armenische Borftellungen find gang analog. Der fo oft wieder= - in Armenien. tehrende, feuerspeiende Drache liegt dort in den Wassern. Gewitter wird er jum himmel emporgezogen3). Dem reitenden Bliggott tritt bort ber fahrenbe ober bie auf dem Pferde ftehende Göttin an bie Seite4). In den bahineilenden Gewitterwolfen erkennen die Armenier ben Glias, ber mit ber Bligrute feine Pferbe ichlägt5). Bisweilen wird ber Blig in Geftalt eines jungen Madchens gebacht, ber Covinar, Die im hochsten himmel wohnt. Sie reitet und tangt auf einem feurigen Roß in den Wolken. Aus den Augen ihres Pferdes fprüht Feuer, mehr aber noch aus ihren eignen Augen. Ihr feuriges, lichtes Antlit fann niemand ertragen6). Covinar heißt "vom Meere (b. h vom Boltenmeere) ftammend". Besonders burchsichtig ift die Sage von dem Gewitterhelben Sanaffar?). Seine Mutter hat ihn, burch den Genuß von Meeresmaffer schwanger gemacht, geboren; b. h. er ift bem Meer entsprossen. Er geht unter das Baffer, wo er zugleich mit dem Blitschwert ein feuriges Rog erwirbt und burch ben Genug bes himmlischen Milchmeeres übergroße Rraft erlangt. Er nimmt Roß und Schwert mit sich fort und spaltet nun die eherne Burg seiner Feinde, die buntel und schwarz ift und an Wassermangel leidet. Während des Rampfes mit dem im Wasser befindlichen Drachen gießt dieser Baffer in die Stadt. Um nächsten Tage find die Fenster der befreiten Rönigstochter hell, und ihr Licht ftrahlt in die Stadt. Sanassar ist also gleich bem Dabhyanc ein Kind der himm= lischen Wasser und lebt wie dieser im Milchmeer des Himmels. Die indische wie armenische Sage erklären die dem Mythus fest = stehende Thatsache bes Ginswerdens, der begrifflichen Bu- jammengehörigkeit, ihrer Selben mit bem Bligpferb, die fich in bem Dabhyanc-Mythus durch die tierisch=menschliche Mischgestalt, in ber Sanaffarfage burch bas Reiten bes Gottes auf

<sup>1)</sup> Bartich, Medlenburgische Sagen 1, 144.

<sup>2)</sup> Meier, deutsche Boltsmärchen aus Schwaben3 S. 34 ff; 2. Freita g 9.

<sup>3)</sup> Abeghian, armenischer Bolfsglaube 81. 4) Auch urfprunglich theriomorphe babylonifche Gotter ftehen fpater auf ihren Tieren.

<sup>5)</sup> Abeghian a. a. D. 83.

<sup>6)</sup> ib. 64.

<sup>7)</sup> ib. 86 f.

bem Tiere, kundgiebt. In beiden Fällen ist der Mythus gesichaffen, die funktionelle Gleicheit des menschengestaltigen Gottes (Dadhyanc, Sanassar) mit dem theriomorphen, gleichartigen Wesen (dem Blitroß) verständlich zu machen, mithin zwei gesichiedene Perioden der Mythenbildung zu vereinigen und duch einander historisch zu erklären. Die armenische Fassung hat neben den Gott und sein Roß als dritten, den ersten beiden analogen Faktor, das Schwert gesett, dadurch eine neue Phase der sagengeschichtlichen Entwicklung schaffend. Die Vereinigung des Gottes mit seinem Attribut bereitet jedesmal die Anwensdung der Wasser wir der Blitzewalt wird hier wie dort die Burg der Dämonen gespalten, der Nachtunhold erschlagen. Der Vorgang des im Gewitter sich befreienden Regens ist hier wie dort die Grundlage des Wuthus.

Pferd als Blit:
— in Deutschland.

Das germanische Altertum hat ähnlich bem indischen in bem Blipe ein Rogwesen gesehen. Die wilde Jagd ging von ber Borftellung baherjagender Gewitterroffe aus. Doch ist es schwer, eine Periode bes Lebens germanischer Stämme zu er-weisen, die biese Ibee in anderer Form gehegt hatte, als in ber von bem auf feinem Schimmel babinreitenben ober gur Erbe nieberstürzenden Gewittergott.1) In ben Ginzelteilen ber als wilbe Jagb bargeftellten Gewittererscheinung, - ben Splittern bes reparaturbedürftigen Bagens, besonders aber ben Katalien bes Gewitterroffes - die fich in Golb verwandeln, feben wir Erinnerungen an bas Mysterium bes goldleuchtenben und boch jogleich fich verbunkelnden Bliges.2) In ber Oberpfalz faßt man ben fprühenden Blit fo, bag bie Roffe, welche unfere liebe Frau im himmel spazieren fahren, mit ihren Sufen an ben Stein schlagen. Demgemäß schreiben bie fibirischen Bölker ben Blig gang allgemein bem Musschlagen eines himmlischen Pferbes au, ben Donner dem Drohnen feiner Bufe, wie auch ber finnische Siifi, der bose, teuflische Wettergott, ein Rog reitet, das Feuer aus Maul und Ruftern fprüht, und beffen Sufe aus Stahl find.3)

(Pferdetopf als Bliginmbol.)

Ausführlich haben wir es bargethan, daß die läuternde

3) Schwart, Boetijche Raturanichauung 2,104.

<sup>1)</sup> S. unter "Der Schimmel". Der wilbe Jäger fturzt, um jemanden zu ftrafen, aus ben Bolten auf seinem Schimmel zur Erbe: Bartich, Medlenburgische Boltsfagen 1, 1.

<sup>2)</sup> Globus Jahrg. 1901, B. 80, S. 203, Spalte 2.

Der Schuh gilt als Portemonnaie. Ihn füllt der wilde Jäger mit Schmut, der sich in Gold verwandelt. Auch bei Hochzeiten steckt die Braut Beizenkörner in den Schuh, damit ihr das Brod nie ausgehe. Einen Schuh wirst man über brennende Schäße. Um Nitolausabend stellt man einen Schuh vor die Thur, damit er mit Süßigkeiten sur die Kinder gefüllt wird. Bondongefüllte Schuhe werden häusig verschenkt (namentlich zur Weihnacht).

und heilende Rraft des auf das haus gepflanzten Pferdeschädels eine Folge ber Idee ist, ber Blit habe biese Gestalt.1) Der Blit gilt ja stets als Reiniger ber Luft, als Zerftorer ber Welt ber Unholde und Nachtdämonen. Deshalb foll nach schweizeri= ichem Glauben ein getrochneter Stierfopf, unter ben Giebel bes haufes gehängt, vor Blit ichüten.2) 3m herzogtum Schleswig waren unter der Lehmdiele des Hauses Donnerteile und ein Bferbetopf eingegraben, welcher letterer Glüd bringen follte. Denn es ist ein altes Sprichwort : "Berbttop in Deel gift Glück in Hus. "3)

Die flavischen Bölker können ähnlichen Auffassungen nicht fern gestanden haben. Nach einer wendischen Sage verwandelt fich ein Frelicht in ein Füllen, wie Loki in eine Stute.4) Auch die Flammen bes St. Elmsfeuers scheinen die Gestalt von jungen Pferden annehmen und auch wiehern zu können.5) Die Smeji der Bulgaren, offenbare Blitgottheiten, fahren auf Wagen, die von fleinen ichwarzen oder weißen Roffen von überirdischer

Araft gezogen werden.6)

Daß endlich in ber über fo viele Bolter verbreiteten Meinung, ber Teufel fahre im Gewitter hernieber, er hinterlaffe Schwefelgeruch u. f. w., Reste bes Glaubens an ein ganz ober teilmeife pferbegestaltiges Blipmesen liegen, ift zu befannt, als

daß wir es ausführlich zu erwähnen brauchten.

Die Bliproffe der griechischen Sage, Chrysaor und Begasus, - in Griechenmußten an anderem Orte zur Besprechung gelangen.71 Der Tatos der Ungarn ift ein vielfach genanntes Bliprog.8) Im ungariiden Märchen zeugen feuersaufende Rosse.9) Die altaischen Tar= taren und Teleuten legen ihrem Himmelsgott viele Pferde bei: wenn er ausreitet, verursacht das Dröhnen der Hufe seiner Roffe den Donner, die Funken des Hufes den Blig. 10)

Bir haben feftgestellt, bag ber Blit in Gestalt eines Schimmels zur Erbe nieberfturgend vorgestellt murbe und haben bereits bei jener Gelegenheit betout, bag bem Schimmel nur in

- bei ben Slaven.

land.

Zujammen= jajjung.

6) Strauß, Bulgaren 183

<sup>1)</sup> Globus, Jahrg. 1901, B. 80. S. 202.

<sup>2)</sup> Rochhold, Schweizersagen II, 19; Schwart, Ursprung ber Muthologie, S. 169 Anm. 1.

<sup>3)</sup> Schonfelb 70 Unm. 3; R. Meiborg, Das Bauernhaus im berzogtum Schleswig 1896, S. 17. — Rach arabischer Tradition joll ein Bjerbetopf, unter ber Schwelle bes Hauses vergraben, Reichtumer bringen: Danmas, Bferde ber Sabara, Uberf. von Brafe 11.

<sup>4)</sup> Schulenburg, Benbische Sagen 113.

<sup>5)</sup> Ibid. 120.

<sup>7)</sup> C. unter "Bferd als Blig" und im Reg. unter beiben Bortern.

<sup>8)</sup> Mannhardt, 8. f. d. DR. u. G. 2,269.

<sup>9)</sup> Schwart, Boetische Raturanschauung 2, 105.

<sup>10)</sup> Rlemm, Rulturgeschichte III, S. 86.

potenziertem Dage bie Gigentumlichkeiten bes Pferbes als folden gutommen. Wir haben ebenfalls zu beweisen versucht, daß ber Suf bes Roffes, beffen germalmende Rraft die Erfahrung des Lebens jo häufig lehrte, als ber Ausgangspuntt ber im Blipe fich bethätigenden Energie vorgestellt murbe. Berehrte man boch, wie wir erörterten, beshalb bas gefunbene Gifen als Teil der Gewittererscheinung und zugleich als Abwehrmittel gegen den Blig. Der Schenfel bes himmlischen Roffes spielt also feine andere, aber freilich eine viel größere Rolle als beffen in ben himmelsmaffern aufbewahrter Ropf. In ber Rontinuität ber namentlich in beutschen und flavischen Sagen vorhandenen Borftellung, bie teilweise bas natursymbolische Element noch flar erfennen laffen, teils es verschleiert, teils bis gur Untenntlichfeit entstellt haben, liegt ber flarfte Beweis für Die religionsgeschichtliche Wichtigfeit und richtige Deutung biefes Bruchstücks alter Minthologie.

Diewilbe Jagb.

Die Erscheinung bes Gewitters hat man im heibnischen Deutschland mit schweigender Ehrfurcht betrachtet. Noch heute verbietet es die Bolkssitte, fich bem Gotte ju zeigen, indem man bas Baus verläßt ober ans Genfter tritt; man spricht nur im Flüsterion und schweigt während des Donnerrollens. Man enthält sich der Nahrung.1) In das Brüllen der Elemente einzuftimmen, mußte als hochfte Bermeffenheit, Die Erscheinung ju freugen, als größter Frevel gelten. Wer bie im Gewitter fich manifestierenden göttlichen Besen zu beschießen wagte, konnte zwar eins berselben erlegen,2) doch traf ihn die Rache der himmlifchen. Die Geftalt best ftrafenben "wilben Jagers", in ber ich nicht die entferntefte Uhnlichfeit mit bem alten Wotan zu ertennen vermag, hat fich erft auf germanischem Boben von ber bes Bliproffes, bas im Gewitterfturm über bie Wolfen dabinjagt, losgelöft und als Zwischenftufe ben auf feinem Pferbe reitenden Gott gefannt. Die Anwendung einzelner Teile bes Roffes als Abwehrmittel gegen ben Blit ift auf beutscher Erbe nur als eine Ruderinnerung an ben alten Theriomorphismus, ber Glaube an ein Jagen bes Gottes auf irgend welche, lotal bifferenzierte3) Tiere als die lette Folge ber Loslösung bes

<sup>1)</sup> Dftpreußische Sitten.

<sup>2)</sup> Das Beschießen bes Gewitters spielt in ber Bolkssitte beutscher Gegenden noch heute eine große Rolle und wird selbst mit gewaltigen mobernen Geschüßen vorgenommen. Die reklamehaften Bersuche ber Amerikaner, burch die Explosion fabelhafter Dynamitmengen Regen erzeugen zu wollen, wieder-holen ben alten Brauch mit neuer Wotivierung.

holen ben alten Brauch mit neuer Motivierung.
3) Simrod, Deutsche Mythologies 199 sagt: "Sehr verschieden lauten die Angaben über bas Wild, das der wilde Jäger sich erforen hat. Bir erhalten Auskunft darüber durch die Sagen, nach welchen dem Berwegenen, der zum Spott in bas Jagdhallo einstimmt, eine Wildeule als Jagdanteil zu-

anthropomorphen Befens von feinem tierischen Substrat, unter unbewußter Unwendung des bem in feinen Balbern von ber Jago lebenden Deutschen fo naheliegenden analogen Bilbes gu verstehen. Nur unter Substituierung Dieser Entwickelung ift ber jo vielfach wiedertehrende, bier ju betrachtende Bug ju erflaren, daß bem in die Erscheinung Schießenben, in ben Jagbruf Ginftimmenden, ben Weg bes wilben Jagers Rreugenben,1) nicht ein Teil der Jagdbeute, fondern ein Bferdeviertel zugeworfen (Bierbehuf ale wird. Mag boch oftmals bas findliche Gemut unferer Borfahren den Mut, dem flammenden Tierwesen zu Leibe zu gehen, mit Erfolg gefront gedacht haben.

Blis.

Bisweilen ift der natursymbolische Busammenhang noch flar erkennbar. "Wer in die wilbe Jagb ichießt, bem fturgen Birich= und Bferde=Gerippe auf ben Ropf, und ber Teufel ichict einen mageren höllischen Schimmel, der statt bes Geschirres eiferne Retten tragt, Feuer ichnaubt und alles im Saufe ger= ftampft."2) Sehr instruttiv ift hier die Berwendung ber Teufels= figur, beren integrierender Teil ja abermals ber Bferbefuß ift, ben selbst Mephistopheles "nicht missen tann." Überall leuchtet ber Rern bes alten Sagengebilbes burch. — Wenn man bie wilbe Jagb anruft, fo fauft ein Bferbeschinken von ber Luft berab und zerqueticht ben Unglücklichen wie ein Meteor = Stein.3) Der herabgeworfene Jagbanteil verbreitet einen Schwefelgeruch, wie ja auch ber Teufel felbft, wenn er in einen Schornftein fährt.4) Daß sich das herabgeworfene Stud bisweilen in . Gold verwandelt,5) bestätigt lediglich unsere Auffassung. In Form einer Bierbeteule tritt es fehr häufig auf,6) bisweilen

geworfen und an ber Stallthure aufgehangt wird, wobei bie Worte erichallen: "Billft bu mit mic jagen, io mußt bu mit mir fnagen". Da ift es benn bald ein Dofen Biertel, balb ein Gber - ober Pferde: Schinten, balb eine Sirfch- ober Reb. Reule, nicht felten auch eine Menfchenlenbe ober bas Bierteil eines Moosweibleins.

<sup>1)</sup> Diefer Bug tehrt überall wieber. In Schwaben reitet bem wilben Beere ein Mann voraus und ruft:

<sup>&</sup>quot;Mus'm Beg, aus'm Beg, Dag niemand mas geschech!"

Ruhn, Beftph. Sag. 360. In Medlenburg ruft er: "holt' ben Mittelweg"! Siehe Bartich a. a. D. und vielfach.

<sup>2)</sup> Seifart, Sagen, Marchen u. f. w. aus bem Stift Silbesheim 2, 17; 1, 15 f.

<sup>3) 3</sup>anns, I,326.

<sup>4)</sup> Simrod a. a. D. 199.

<sup>5)</sup> Simrod ibid., Bartich a. a. D. 1,17 und oft; siehe 3. b. B., Jahrg. 1901, S. 417, Anm. 2; vergl. auch Jahn, Bolfssagen aus Bommern und Rügen 1886, S. 30.

<sup>6) 3.</sup> B. Mengel, Dobin 210; Buttte, Aberglaube 19. Bgl. E. Frei= tag, S. 29: "Solche herabgeworfene Bferbefdinten werben unendlich haufig ermähnt."

als Strafe für äffenden Buruf,1) bisweilen für bloße Beobachtung2) bes Gottes, und immer wiederholen fich die typischen Borte besfelben,3) die ben Bollzug einer Strafe verfunden, welche in ber märchenhaften Entstellung freilich meist nur in Form eines harmlofen Gefchentes ber Pferbeteule auftritt. Das Elementare, Kurchtbare, leuchtet aber noch bisweilen durch.4) Der Teufel tritt bekanntlich häufig als Rabe auf. So wird folgende Sagenentstellung verftanblich: ber Nachtrabe, bem man "halbpart" guruft, wirft einen Pferbeschinken herab.5) Das alte Motiv wirb bisweilen wigig weitergesponnen: Wenn ber wilbe Jäger jemanden mit einer Pferdeteule beschenken will, fo fordere man auch Salz zum Braten und man bleibt verschont,6) ober bas Beschent wird nach einem Sahre gurudgeforbert?), ober es muß an Ort und Stelle gurudgebracht werben. Der Uberbringer erhält bann aber eine totliche Ohrfeige ober wird auf und bavon in die Luft entführt.8)

Unter ben gahllosen Bariationen unserer Sage seien nur einige erwähnt, um die Sartnächigfeit bes einst fo außerordentlich popular gewesenen Motivs zu zeigen. — Manche Schweizer meinen, der wilbe Jäger, der Landlungi, werfe mit Roß-knochen um sich.9) Bei Rotenburg tobt der wilde Jäger und bem mutwillig Rufenben wirb ein Stück Mas auf Die Schulter geworfen. 10) Beim Bruchberge im Harz geht ber wilbe Jäger während des Gewitters umher und ruft: "Wer will Fleisch?";

5) Schambach u. Müller, Rieberfachfische Sagen und Marchen, 1855, S. 69, cf. 72 ff. 6) L. Freitag 69.

9) Rochholz, Schweizerjagen I, 219. 10) Lynder, Deutsche Sagen und Sitten in heisischen Gauen, 1854, 6. 13 f.

<sup>1)</sup> cf. Grohmann, Aberglaube aus Bohmen und Mahren 4, fiebe Seite 55 Unm. 1 und 3. B. auch: Barrys, Boltsfagen, Marchen und Legenden Rieberfachsens II, 7.

<sup>2)</sup> Menzel ibid. 210, cf. Lazarus und Steinthal, 3. f. Bolferpsychologie, 13,340: "Nach beutschem Aberglauben kann man ben sonft nur hörbaren Sadelberg, ben wilben Jäger, schauen, wenn man in ein Baffer blidt, in welches er bann aber einen Pferbeschinken wirft."

<sup>3)</sup> Bei Bartsch, 1,19 heißt der Rus des wilden Zägers: "Hefte met juch't, mütste of met freten" (vergl. S. 55 Anm. 1); und bei L. Freitag 16: "Haft Du mit gejagt, sollst Du auch mit tragen."

4) Das Menschenbein, an dem noch der Stumps sigt, fliegt durchs Fenster hinein: Bartsch a.a. D.; Der Pferdesuß wirst den Beschenkten zu Boden: ibid. 1,16. Man kann ihn nicht los werden: L. Freitag 24.

<sup>7)</sup> Rappold, Sagen aus Karnten, S. 167; Panzer, Baierische Sagen 1, 63.

8) Diese in der Gegend von Edardtshausen erzählte Sage macht aus dem Bliggott wieder den Teusel, der seine Joentität mit dem wilden Jäger hier besonders deutlich zeigt: L. Freitag 24.

aber niemand darf antworten.1) Wird man vom Muotishcer angerufen, jo antwortet man in Schwaben nicht. Sonst hanat ein halber Menschenleib vor der Thur, der erft beim Ave-Läuten verschwindet.2) In Rügen heißt es: bisweilen werde vom milben Jager ein Menschenbein herabgeworfen.3) Gine iolde Strafe trifft ben in ben Ruf bes Gottes Ginstimmenden auch nach wendischem Glauben.4) — Bisweilen wird der Teil des Rosses zum Körperteil des Wildes entstellt. — Wer den wilden Jäger anzureden wagt, hat zu erwarten, daß eine Birich = feule ihm ins Kenfter fliegt,5) die auch als Geschent von Woban gilt,6) ober, daß er am nächsten Morgen ein Reh findet,7) wie es einem Mann aus Berba ging. Bei Ronigswufterhaufen tobte einft die wilde Jagd und von ihr murbe ein weißer Saafe erlegt; ein Bauer wirft die Jagdbeute bem milben Jager gu und dieser wird badurch von seiner 300 jährigen Fahrt befreit.8) Bob fullt einem Bauer ben Stiefel mit Blut und Fleisch eines erlegten meißen Biriches; bas Gefchent ftellt fich fpater als Gold heraus.9) Der Bug bes Albinismus ift hier wefentlich (f. Ginleitung biefes Abschnitts). Mitunter läßt ber wilbe Jager totes Bild, das feine Bunden am Rörper zeigt, auf der Erde liegen,10) ober er foll burch ein Burfgeschoß, einen "Schiefer", Rudenschmerzen verursachen. 11)

Schließlich sei der norwegischen Sage von dem gespenstigen Aufzuge Mastereiba gebacht. Die gespenstigen Reiter follen von ihren fohlschwarzen Roffen auf Baufer, in benen dann jlugs jemand sterben muß, einen Sattel herabwerfen12): — ebenfalls

ein offenbares Blitinmbol.

Mochte im Laufe der Jahrlausende der den Blit repräsen= tierende Schimmel zum toten Attribut bes Blingottes, Diefer zum wilden Jäger, der lettere zum Tenfel werden: — die Furcht vor bem zermalmenden Buf ber überirdischen Macht blieb sich stets gleich. Werfen wir deshalb einen Blick auf die kulturgeschichtliche und religionsgeschichtliche Bedeutung bes Sufes und des Sufeisens.

(Sattel als Blig.)

2) 2. Freitag 14.

6) Bartich a. a. D. I, 1.

<sup>1)</sup> Proble, Barg-Sagen 163.

<sup>3)</sup> Saas, Rugeniche Sagen und Marchen, 1891, S. 18 f. 4) Schulenberg, Wenbische Cagen 136.

<sup>5)</sup> ibid. 136 f.

<sup>7) 2.</sup> Freitag 16; Bigichel, Gagen 36 f.

<sup>8)</sup> Broble, Deutiche Sagen, 1867, S. 78f. 9) Colshorn, Märchen und Sagen, 1854, S. 192 f.

<sup>10)</sup> Bolf, Nordisch Sag. Schat 616.

<sup>11)</sup> Bernaleten, Ofterreichische Sagen 41. 12) Hopf, Drafeltiere und Tieroratel 70 f.

Buf und Buf beichlag.

Das Sufeifen1) scheint erst verhältnismäßig spät aufgetommen zu fein und ift unter kulturell gefunden Berhältniffen unnötig. Erst bie bauernbe Abnutung bes hufes auf hartem Boben Das alte Testament fagt macht ben Beschlag notwendig.2) (Jefaias 5, 28) von ben Bferben ber Affprer, ihr Buf fei wie Riefelstein.3) Das fest noch Mangel einer Renntnis bes Sufbeichlags voraus.

Trinten aus u der Trappe:

Eine eigentümliche, sehr weit verbreitcte Sitte ist das bem Pferdehuf Trinken aus bem Suf bes Rosses. Sie wird verständlich, wenn man fich vergegenwärtigt, bag in folchen Fällen bas ben Trunt vermittelnde Medium feine speciellen Gigentumlichkeiten bem Trintenden verleihen foll. Wenn man burch die Luftröhre eines Wolfes trinkt, so soll das für den verletten Schlund von den Kinderblattern helfen.4) Wie man das reißenoste Tier der Wie man das reißenbste Tier ber beutschen Wälder benutte, durch seinen alles verzehrenden Schlund ber ichwachen menschlichen Speiferöhre gur Bilfe gu tommen, fo trant man aus dem Sufe bes Roffes, um beffen natürliche und methaphysische Eigenschaften sich sympathetisch gu eigen zu machen; fo benutte man zur Trautspende Die Luftrobre bes Buffels, ben huf bes Pferbes beim indischen Rogopfer.5) - in Indien, An anderem Orte haben wir uns über die bem Bferdehufe und der Trappe zugeschriebene Beilfraft ausführlich verbreitet6) und angebeutet, daß man von ber Bergöttlichung ber Sufe und Spuren vergötterter Roffe auszugehen hat, die im Dienfte von Blitz= und Sonnengottheiten standen. Der Blitz aber wird nicht minder als ber Ort, ben er getroffen, allgemein beilig gehalten und beshalb mit einer ungemeinen Seilfraft ausgestattet. Wie das Feuer läutert, reinigt, Krankheitsgeister vertreibt, fo verscheucht und totet ber Blig die Unheildämonen. Daher die luftrierende Wirkung ber Johannisfeuer.7) Die Geifter bannende

— in Deutich= land.

<sup>1)</sup> Siebe hierzu E. S. Meyer, Germanifche Mythologie 58 f. 252; Banger, baperifche Sagen 2, 32. Baaber 32. Schonfelb a. a. D. 44 bezeichnet ben Sufbeschlag als ein nur in ben Stabten notwendiges Ubel und Die Quelle vieler Suffrantheiten. Auf hartem Boben harten fich bie Sufe bon felbft.

<sup>2)</sup> Deutsche hippologische Breffe 12, 10. 3) Michaelis, Mojaifches Recht, 3, 340.

<sup>4)</sup> Lexicon universale vom Jahre 1748 unter: "Bolf".

<sup>5)</sup> Apastambaçr. 20, 22, 1. Das hier zu Grunde liegende Motiv habe ich im Globus, Jahrgang 1900 B 78 S. 291f. auseinanberzusegen versucht. Ermahnt fei noch bas Cehen burch beftimmte Blumen, um beren Gigentum-lichteiten fich einzuverleiben: Berger, Deutsche Bflanzenfagen 50. Bergl. auch Straug, Bulgaren 397: Tritt in Bulgarien Die Diphterie-Epibemie auf, fo muffen die Rinder burch eine Schweine- ober Menfchenkehle hindurch Blut trinten.

<sup>6)</sup> Globus Jahrg. 1901, B. 80, S. 203 f. 7) Siehe Regifter unter: "Opferafche".

Racht des weißen Bligroffes.1) Das Trinken aus ber Roßtrappe ober dem Pferbehufe ist also meines Erachtens eine zu= nachst volksmedizinischen Zweden bienende Sitte. Beise Frauen, in beren Händen ja ehemals vorzugsweise die Beilkunft lag, mogen in der Tiefe der Balber, auf der Bobe einsamer Berge, das Baffer geschöpft haben, bem die von der Blitgottheit geichlagene Trappe bas Sammelbecken bot. Wo erbeutete Rosse dem Kriegsgotte bargebracht wurden, benutten die Männer den Bug des Tieres als Trinkgefäß, und bacchantische Weiber abmten ihnen nach. Noch heute follen bem Bolksglauben nach die Beren bei ihren Versammlungen aus Pferbehufen trinken2), und noch jest finden sympathetische Beilungen mit Regenwasser natt, welches in Söhlungen großer Steine zusammengelaufen ift.3) Rancherlei Sagen und Marchen geben bas alte Motiv wieder. 3m Grimmichen Märchen4) will ber Teufel brei Solbaten ein Rahl bereiten. Dazu foll eine tote Meertate der Braten, eine Ballfischrippe ber Löffel und ein alter Pferdefuß bas Beinglas fein. Gin Mann, ber in eine Beiftergefellschaft hineingerat, trinkt aus einem Potal, ber fich als ein Ruhfuß berausstellt 5) Rach einer eigenartigen Sage soll ber wilbe Jäger zum ewigen Jagen verbammt worden sein, weil er Christus nicht hat aus dem Fluß trinken laffen, sondern ibn nötigen wollte, aus einer Rogtrappe zu trinken, weshalb er fich immer von Pferbefleisch nähren muß und wer ihm nachruft, dem bringt er Pferdefleisch und er muß auch bavon effen.6) Das Bringen von Pferdefleisch ift ein Ausdruck für bas Berabichleudern des Bliges auf die Spotter, ber Schleuberer alfo ein Bliggott, ber ben Genug von Baffer aus ber felbstgeschaffenen Trappe als Ausbruck seiner Beneration verlangt. Die Kollision zwischen den als hochmütig dargestellten heidnischen Rachten der ritterlichen Zeit und bem demutigen Chriftengott tommt hier wohl jum flarften Ausbruck. - Analog ift ber in den magnarischen Rreisen Bosniens verbreitete Glaube, baß - in flavifden die auf den Kreuzwegen befindlichen Pferdehnfe und Rinderflauen die Schüffel des Szepaßzony bilben. Diese Dinge sind die Uberrefte der nächtlichen Gaftereien der Heren. Wer auf fie tritt, wird lahm. Dit Bezug hierauf heißt es im magnarischen

Gegenben,

<sup>1) 3.</sup> f. Ethnol. Jahrg. 1901, S. 69f.
2) Grimm, Myth 4, 2, 877; Petersen, Huseisen 238.
3) Jähns, I, 362.
4) Der Teusel und seine Großmutter, K. u. hin. Nro. 125.
5) Bartsch, Medsenburgische Sagen 1, 174.
6) Simrod, Mythologie<sup>16</sup> 207; Jähns, ibid. I. 327, Unm. 2; Ruhn und Schwartz, Nordbeutsche Sagen 499; Petersen, Huseisen 239.
Simrod, Z. f. d. N. n. S. 1, 434 bezeichnet das Trinken aus der Roßmappe als Brauch des deutschen Pferdeopsers.

— in Urmenien,

Bolfsglauben: "Die Pferdehufe sammeln die Hexen; daraus machen sie sich Becher, goldne Becher; aus diefen trinten fie, wenn sie nachts sich versammeln".1) - In einem ruffischen Marchen2) gerät Banschen, als es einen Pferbehuf fah, in große Bersuchung baraus zu trinfen, doch widerrat ihm feine Schwester. Dieselbe Bersuchung tritt wieder an ihn heran beim Anblid eines Stierhufes und fpater eines Bockfuges. Bulest tann ber Rnabe fich nicht mehr halten : er trinft aus bem Bockshufe und wird felbst in einen Bod verwandelt. Bier leuchtet bas Bewußtsein der Sundhaftigfeit des heidnischen Brauches noch tlar burch. - In Urmenien befindet fich bei einer heiligen Stätte im Gau Bacanda ein Felfen mit einem Loche. Die Frauen zünden bei Dürre auf diesem Felfen Rerzen an und gießen Baffer in das Loch, damit es regne. In diefem Diftrifte giebt es einen anderen Felfen, auf welchen man bei Trockenheit auch Baffer gießt und Milchspeise als Opfer tocht. Der Fels gilt als heilig, und man fürchtet fich, feine Spite zu betreten; benn ber Felsen bestraft dafür. Gin britter Felsen sendet nicht nur Regen, sondern macht ihn auch aufhören, wenn er zu lange bauert. Überhaupt gelten bie vom Blige getroffenen Felsen als heilig.3) In der Rabe von Eriwan befindet fich ber Abdruck von dem Sufe des Roffes des Surb-Sargis, verehrt von Bauern burch bas hineingießen von Baffer. Man beilt Fieber, indem man etwas von der dem heiligen Orte entnommenen Erbe um ben Sals bes Rranten hangt.4) Der Bafferquß ift natürlich ein altes Opfer und läuft beshalb ber ebenfalls in Urmenien üblichen Mehlipende parallel, die gleichfalls dem Windgott Surb-Sargis gilt. Er wird bei seinem Feste in der Beise verehrt, daß man ihm Mehl auf bas Dach streut und bie Großmutter bann fpricht: "Möge ich bein Opfer fein, o du schimmelberittener Surb-Sargis! - Romm und betritt biefes Wehl mit dem Sufe beines Bferdes"5). Dieses eine offenbare Darftellung ber Sturm- und Gewitterwolke, es fommt alfo ben Bliproffen ber übrigen indogermanischen Mythen sehr nahe 6) Die in das Mehl geschlagene Trappe weiht und heiligt alfo die menfchliche Rahrung. Gine intereffante Gingel-

<sup>1)</sup> Strauß, Bulgaren 152.

<sup>2)</sup> Gubernatis, Tiermythen 275.

<sup>3)</sup> Abeghian, Armenischer Boltsglaube 94.

<sup>4)</sup> Mündlich von Urmentern.

<sup>5)</sup> Abeghian 98.

<sup>6)</sup> ibid. wird es folgendermaßen beschrieben: "Essichnaubt Rebel und Wolken, welche sich in Schneefloden wandeln. Bon dem Hufichlage erbebt die Erde und das Spiel seiner Lanze wirbelt wirres Schneegestöber auf. Bei dem Anblick erfreuen sich die Armenier und der Gott besiehlt seinem Roß, mit dem Huseisen eine Spur in das Wehl einzudrücken."

heit sei hier noch erwähnt. Die Ibee ber Busammengehörigkeit bes hufes mit bem in so vielen Dythen ihm entzauberten Bafferstrahl scheint auch in einem Gebilde ber griechischen Runst: — in Griechen-industrie zum Ausbruck zu kommen: dort bildet ein Pferdefuß die außerste Spite eines Trinthorns, und ihm entströmt ber Strah (.1)

Wie man bas hufeisen und seine Trappe verehrte, indem man sie mit dem Wasser weihte, das nach muthischer Unschauung ihnen entquillt, so spendete man umgekehrt dem Baffer bas Gifen als Botivgabe. Es find Sufeisen in Quellen und Babern in Schlefien und bem Boigtlande zu erweisen. In Schlefien wurden fie aus ber Umgebung bes alten Silingerberges, bes Bobten, und feines Nachbarn, bes Beierberges, befannt. Bu Schlaupit, Kreis Reichenbach, warf man früher Pferdeeisen in ben Aspenborn (Pferbequelle), eine ftarte eisenhaltige Quelle, und im Schwemmlande eines bortigen Baches ftieß man etwa einen Meter tief auf mehr als dreißig Sufeisen ber verschiedensten Form. In hirschberg war es nach mündlicher Mitteilung noch vor 30 bis 40 Jahren Brauch, in die Bausbrunnen Sufeisen und anderes Gifenzeug zu werfen, in der Meinung, das Baffer ju beffern, ober wie in Schlaupit vom Aspenborn gefagt wirb, es zu härten.2) Rach Cornischem Aberglauben foll ein Stud Eisen, von den Matrofen über Bord geworfen, diese befähigen, jelbst bei Sturm an felsiger Rüste zu landen. Ein ähnlicher Aberglaube existiert an ben Orinen-Inseln bezüglich eines bestimmten Felsens an der Ruste von Westrah. Dort meint man, daß, wenn jemand mit einem Stuck Gisen in der Hand auf biefen Felsen tritt, die See ploglich fturmisch wird und nicht früher zu rafen aufhört, als bis man bas Stud Gifen in bas Basser geworfen hat.3) Ahnliche Opfer scheinen in England häufiger vorzukommen.4) Sehr häufig und weit verbreitet ist endlich bas Unheften von Sufeisen an Baume und bas Schlagen einzelner Nägel in Dieselben. Es ift eine Botivgabe ohne speciellen Bezug auf die Gottheit, ber es zugehört. Das Gifen galt als geheiligte Babe eines Gottes und war beshalb ohnehin

<sup>1)</sup> Banofta, Griechische Trinthörner, Berlin 1851, Tafel 1, 1; 3. f. Ethnol. 23, 851.

<sup>2)</sup> S. a. Beinholb, Quellenverehrung 62. Bergleiche zu biefem Abichnitt noch Sepp, bie Religion ber alten Deutschen (sehr veraltet) und Lawrence, a. a. D. 58 ff. Woher stammt bie Bemerkung von Sepp bid 263 (of Romentag 2000) ibid. 263 (cf. Lawrence 85): "Die alten Deutschen hingen einen Bierbehuf an einem geweihten Blat auf als Cuhnopfer für ben Blit. und Sturmgott"?

<sup>3)</sup> Lawrence 34.

<sup>4)</sup> Der hufbeichlag bes Beifterpferbes mirb besonders burch bie ichottis ichen Geeleute geachtet. cf. Gregor, Scotsch Folklore bei Lawrence 104.

Hufeisen als Glückfund:

bas murbigfte Geschent, welches ber Sterbliche ben Unsterblichen machen kounte. Es war aber auch zugleich ber glückbringenbste Fund. Wie man eine reiche Quelle des Segens von allen Teilen ber Erscheinung bes Blit = und Sturmgottes ausströmenb bachte,1) wie man eine ungewöhnliche Beilwirfung von bem Sufbeschlage als folchem erwartete,2) fo mußte bas von bem Gotte bem Irdifchen gurudgelaffene Gifen eine besonbere Rraft bes Segens haben. Bunachst mag man es an die Thür des hauses geheftet und von dem Symbol der Zugehörigkeit zu dem mächtigen Gott einen Schut vor Blitschaben erwartet haben.3) Der Glaube an die gludbringende Wirkung eines folden Fundes und die Sitte, ihn an die Thur ober Schwelle bes hauses ober Stalles zu heften, ist ber unerschütterlichste Brauch in Deutschland4), Frankreicho), Englande), ja felbst in Persien?). Mächtig muß die Zahl ber Borftellungen gewesen fein, die von dem Unblid bes Dufabdrucks ausging und tulturgeschichtlich wirksam murbe. Die Zeit, in der man mit tierähnlichem Instinkt die Spuren von lebenden oder leblosen Wesen verfolgte, um sich bes Entfernten intellektuell oder physisch zu bemächtigen, mag die Ara Jahrtaufende langen Ringens mit überlegenen Mächten ausgefüllt haben. Die Fährte des Wildes zu erkunden, ist dem Nomaden Borbedingung feiner Existeng; ber beibnische Beduinc flagt in seinen Dagiben mit typischer Regelmäßigkeit an ber im Buftensand halbverwehten Spur vom Zelte der Geliebten. Manche Stämme machen die notwendige Forschung zum Sport.8) Auf

2) cf. Globus Jahrg. 1901, B. 80, S. 203 f.

Haus nicht. Wolfs 2. f. b. M. u. S. 4, 48.
5) Rolland, Faune populaire 4, 192. In der gote d'or bedeutet ein zerbrochenes hufeisen, aufgefunden, Streit: ibid. 4, 192.

<sup>1)</sup> Siche B. d. B. f. B., Jahrg. 1902, S. 384. Gine Sage, nach ber Bobans Bferd ein Gifen verlor, ergahlt Lawrence 43 f., ber B. M. Craigie, Skandinavian Folk-Lore citiert.

<sup>3)</sup> Carnon, Traditions populaires de Constantinople et de ses environs, Baris 1892, G. 22 berichtet, bag nach bem Aberglauben ber Chriften Konstantinopels ein Rreuzeszeichen ben Blip verscheuchen foll. Die Analogie ift fprechenb.

<sup>4)</sup> of. Buttte, Register unter: Sufeifen; Toppen, Aberglaube aus Majuren 43; Unbree, Braunschweiger Bolletunde 290; für die altere Beit f. Geftr. Rodenphil. 2 Rr. 37. In Schwaben heißt cs: Findet man ein Sufeifen mit allen Rageln und nagelt es ob feiner Sausthure, fo verbrennt bas

<sup>6)</sup> Folklore Record 1, 24 (Jahrg. 1878).
7) D'Donovan, The Merv Ossis; London 1882, II 14.
8) S. a. S. 19 f. Die heruntergekommenen Kuraisch befassen sich mit der Deutung der Spuren. Wenn einer von ihnen eine Kameelstute mit Fallen verloren hat, so ertennt er nach Jahren bas ingwischen ausgewachsen Fillen an ben Abbruden ber hufe: Doughty, travels in Arabia deserta 525; Bellhausen, Refte arabischen Beibentums 206. Siehe auch meine Arbeit über bie Reise ber Seele ins Jenseits. 3. b. B. f. B. Jahrg. 1901.

indogermanischem Boben bietet ter alte Cyflopenbetrug der Obussee ein Beifpiel, beffen Durchführung möglich mare. Rach bem Aberglauben ber frangösischen Schweiz kann man ein neu er-worbenes Pferd vor Beherung bewahren, wenn man es rudwärts in den Stall führt.1) Wie dort der Riese getäuscht werden mußte, um bem ichwächeren, aber flügeren Menichen die Rettung ju gewähren, so weiß man hier die lauernden Unheildämonen auf gleiche Urt zu hintergeben. Waren boch die alteften Wege von Pferben und Ruben in die Wildnis gebahnt und mußte man boch ber Spur ber Tiere folgen, bie ein göttlicher Inftinkt zu leiten schien.2) Auf germanischem Boben zeigt sich ber Rach= flang ber hohen Bebeutung, die ber Spur bes Roffes im fulturellen Leben ber Bolter bisweilen zutam, nicht felten. Rach beutschem Brauche pflegt jemand, ber auf einem neugekauften Pferbe nach Saufe reitet, aus der erften Suffpur, die das Tier auf der Felbmart feines Dorfes macht, Erde zu nehmen und rudwärts über die Grenze zu werfen, fo tann es nicht behert werben. Sier ift die obwaltende Furcht vor Berhegung, speciell dem Bernageln der erften Spur als Motiv für einen Brauch anzusehen, ber ben bojen Rauber eben baburch unschädlich machen foll, bag biefe erfte Spur gerftort, refp. an einen Ort hinverlegt wird, ber fich nicht mehr im Machtbereich des im Dorfe lebenben Bauberers befindet. Die Spur des Pferdes wurde jum Trager von feiner und feines Reiters gesamter Befenheit, baber ber im alten Indien übliche und noch im modernen Arabien3) nachweisbare Brauch, ihr Trantipenden bargubringen. In bem fo außerordentlich weitverbreiteten Ufus, Rägel ober gar Stecknadeln in Baume, Thurpfosten, die Beine des Bettgestells u f. w. einzutreiben, feben wir nichts anderes als eine specielle Form bes burch bas Suf= eifen als folches bewirften Zaubers. Die Vertreibung bofer Beifter ift auch hier ber im mobernen Indien noch bewußte 3mect ber abergläubischen Sandlung.4) Der stahlbewehrte Ruß

- vertreibt Dämonen.

<sup>1)</sup> Rolland, Faune populaire 4, 193.
2) 8. b. B. f. B. Jahrg. 1901, S. 406 ff.
3) Dumas, de la civilité chez les Arabes bei Rolland, Faune populaire 4, 191 ermannt folgendes: Wenn man gu einer großen Reife fein Bferd besteigt, so gießt die Frau ober eine Dienerin ein wenig Basser auf die Kruppe und die Füße bes Reittiers. Das ist ein Bunsch und zugleich ein glückliches Borzeichen. Manchmal gießt der Casetier etwas Kaffee auf die Suge des Pferdes.

<sup>4)</sup> Croote a. a. D. 14 fagt: Bir ftellten bereits ben Bert ber eifernen A) Erote a. a. D. 14 jagt: Wit stellen bereits ben Wert ber einenken Ragel zur Bannung bes Geistes bes Churel fest, und solche Nägel werben in Indien ganz gewöhnlich in den Thürpfosten ober in die Beine ber Bettgestelle geichlagen, um bosen Geistern zu wehren. Der Pferdehuf ist eine specielle Form dieses Zaubers. Die wilden Frländer Pflegten angeblich um den Raden ihrer Kinder den Unsang bes Johannes Evangeliums oder einen krummen Ragel von einem Sufeisen oder ein Still Maliksell zu hongen Ragel von einem Sufeisen oder ein Stud Wolfsfell zu hangen.

bes gewaltigen Tieres, die Dämonen erschlagende Baffe bes Bliproffes mußte in Indien nicht minder als in Perfien verehrt werden, wo man die Eindrucke von bes Rehich's, des Ruftem-Rosses, Sufen noch heute zeigt, und wo bas Nationalepos von ber Tötung von Unheilgeiftern durch diese gewaltigen Sufe erzählte Die in fabelhafter Menge in manche Baume eingejagten Stednabeln follen zunächst Krantheiten bannen. Ihr ursprünglicher Aweck aber war cs, wie wir sahen, als Substitut des Hufeisens jede Art feindlicher Dämonen fernzuhalten. So wird die Meinung, das Bligroß und alle seine Stellvertreter wie beren Körperteile und Ausruftungsftude hätten eine mystische, wunderthätige Macht, bis zu ihren äußersten Ronfequenzen festgehalten und burchge-Ein indischer Spruch wird uns nunmehr lehren, daß führt. bem Gewitter und feinen Fabelmefen felbft in mythologischer Hinsicht das Element gar nahe verwandt ift, das beide heraufbeschwört: ber Sturm.

## 2. Pferd als Windsymbol.

Ein altindischer Prosategt fagt: "Das Roß hat auf Erben den Ugni (Feuergott) jum Gefährten; im Luftraum ben Banu (Windgott); im himmel die Abithas (Sonnengottheiten.)"1)

Pierd mitBind und Bogel identifiziert.

Der Windgott ist des Rosses Gefährte! Hören wir moberne Urteile:2) "Das Pferd wurde ber Konig ber Schnelligfeit; es überholt den Birich, hupft wie ein Reh und ermudet im Lauf ben Wolf. Rafcher als ber Wind und ungeftumer als ber Bergstrom, bleibt es nur hinter bem Orfan gurud". -"Der Einhufer im allgemeinen, namentlich aber das Pferd, find ber Prototyp einer Schnelligkeit, welche kein anderes Tier weber an Intensivität noch an Dauer zu übertreffen im ftande ist "3) "Die einzig wahre Lust bes Pferbes ift bas Rennen. "4) Ein arabisches Gedicht sagt:5) "Es (das Roß) läuft schneller als der Sturm-Die Gazelle erreicht es im Laufe, zum Abler fagt es: ..ich eile wie du dahin".... Schneller wie eine Schwalbe eilt es bahin." In der indischen Litteratur des jüngeren Beda wird es "bas schnellste der Tiere" (Aitar. Br. 5, 1) genannt, und ein Marchenroß heißt "Pfeilschnell".6) Auch bem Mitglied bes

<sup>1)</sup> Taittirīyasamhita 7, 5, 19, 1.

<sup>2)</sup> Löffler, Geichichte bes Bferbes 2.
3) Sutten, Geschichte bes Pferbes 1.
4) Brehm, Thierleben 1, 4, 34.

<sup>5)</sup> ibid. 27.

<sup>6)</sup> Caravega: Kathasaritsagara 39, 170; 121, 277.

Avesta-Bolfes erschien seine Geschwindigkeit als hervorstechendster In bichterischer Beise wird es barum von den Avesta-Terten in biefer Beziehung neben ben Bind, die Bolten, ben Rebel, und neben die geflügelten Bogel gestellt.1) Bie ber moberne Beobachter bas Rog lobt, indem er erklärt, "es brauche faft mit dem fliegenden Sturm einen Wettlauf nicht zu scheuen",2) und fortfährt: "Im vollen Laufe berührt es taum in einigen Bunften ben Boben und ohne bie Flügel bes Begafus zu haben, giebt es bem Reiter die Empfindung bes Fluges",3) fo liebt icon Somer feine Bergleichung mit Binden, Wolfen und Bogeln. Als Beiworte trägt es bort: "icongemähnt; ichnell; ichnellfußig; leicht hupfend; schnell fliegend; schneller als Falten; mit beweglichen, rafchen Fugen,"4) und einzelne Tiere, wie die Roffe bes Eumelos,5) werden ben Bögeln, andere, wie die des Rhesos, ben Binden6) an Schnelligfeit verglichen. Umgekehrt nennen häufig bie lateinischen Dichter die Winde "Pferde",7) und stellen sie auf Pferden reitend bar.8) Sehr bezeichnend sind die Eigen= namen, die es tragt. Sie identifizieren bas Tier mit einer ber drei genannten Naturmächte. Im altfranzösischen Roman heißt es deshalb: Bogel, oder: Abler, Sperber, Falke, Schmerl, Reb-huhn, Schwalbe, oder: Wind oder schließlich: Blig.9) Die Bogelnamen identifizieren das Tier mit dem Binde. Bei den älteren ungarischen Dichtern ift bas Epitheton ber schnellen Schlachtroffe: beflügelter raro (etwa Meerabler). — Bringi bichtet auch von bem Rog Rarabul bes helben Deli Bib: "wie

2) Sutten a. a. D. 1 ff.

<sup>1)</sup> Beiger, oftiranische Rultur 352f; js. 57, 28.

<sup>3)</sup> ibid 2.

<sup>4)</sup> Buchholz, homerische Realien I, 2, 170.

<sup>5) 31. 2, 763.</sup> 6) ib. 10, 436.

<sup>7)</sup> Catuli 66, 52; Balerius Flaccus 1,610; Arch. f. n. Spr. 50, Anm. 141.

<sup>8)</sup> Eurus per Siculas equitavit undas (Horaz, Db. 4, 4. 42); vgl. Arch. i. neuere Sprachen a. a. D.; nach Bacharias VI, 1-8 schickt Gott bie vier Binde, die zu ihm gekommen sind, um Bericht zu erstatten (da fie Gott alles Butragen), über bie Erbe mit neuen Auftragen. "Daß es nicht bie vier blogen Binbe im gewöhnlichen Ginne bes Bortes find, erhellt icon aus ber Freiheit, mit ber Bers 6 zwei Binbe nach berfelben Richtung befehligt werben, nach welcher eine besondere Machtwirfung Gottes notwendig ift." Das Ge-ipann mit den fcmargen Roffen fahrt nach dem mitternächtlichen Lande; das Gefp. mit b. weißen R. hinter dem vorigen her; b. G. m. d. roten Roffen nach unbeftimmter Richtung; b. G. m. b. ichedigen Roffen nach bem lublichen Lande; - bem ichwarzen Todesgespann folgt alfo nach Rorben ber weiße Siegeswagen (f. Beitschr. f. Ethnol. Jahrg. 1901. G. 54). Rur hier ericeinen im alten Testament ich warze Bferbe. (Rach bem Rommentar jum alt. Teft. von Strad-Rödler).

<sup>9)</sup> Rige 30.

ein Bogel läßt es keine Spuren zurud; geht durch Weere mit unbenehtem huf."1) Und unter den modernen ungarischen Eigensnamen für Pferd nennen wir: "Szellö" (Bind, Luft), "Sellö" (eine Art Baffernymphe, die im Strudel wohnt), "Villam" (Blit, Sturm)<sup>2</sup>).

Mythijche Flügelroffe.

Bisweilen hat man zur Erflärung ber Geschwindigfeit des Roffes den Dinthus erdichtet, daffelbe habe uriprünglich Flügel. Rach der Unficht der Eingeborenen von Nord-Indien maren die Pferde beschwingte Befen. Die hornigen Borfprünge an ihren Beinen zeigen noch die Stellen an, wo die Flügel gesessen haben.3) In arabischen Gegenden lebt folgende Sage:4) Ein Mann liebte sein Pferd bis zur Schwärmerei und bewachte es Tag und Nacht. Als er indeß eines Nachts zu ungewohnter Stunde in den Stall kam, bemerkte er, daß es Flügel hatte, die ebenjo ausgebildet waren, wie die eines Bogels. Der Mann ftand wie versteinert ba. Das Pferd verstedte sofort seine Flügel und fagte: "wenn Du nochmals in ben Stall tommft und mich belauscheft, so wird es Dir schlecht ergeben". — Rach firgisischer Sage'5) läßt ein gewisses Pferd seinen Herrn entfliehen, inbem es fich in einen Bogel verwandelt, und beschützt ihn in allerlei Befahren. So oft ber Beld fich in ein Abenteuer fturgt, rollt es fich mehrmals auf der Erbe, um feine Rrafte wiederzugewinnen. In fehr vielen Erzählungen wird ber Beld burch ein Pferd beschütt, indem es entweder Flügelgestalt annimmt, oder sich unsichtbar macht ober in ein anderes Tier verwandelt. Die Leute von Darfour im Sudan glauben,6) daß bas Bferd thatfächlich vorhandene, aber unfichtbare Flügel habe, die ihm die Schnelligkeit verleihen, mit ber es fich in ben Rampf fturgt.

Pjerd als Rind

Wenn Pferd und Wind mit einander identifiziert wurden, so kann es uns nicht wunder nehmen, daß beide in ein geneaslogisches Verhältnis, das ihre Identität mit einander begründen sollte, gebracht werden. — Gott hat nach muslimischer Tradition das Roß aus dem Winde geschaffen?). Eine arabische Sage erzählt: als der Erschaffende das Roß erschaffen wollte, sagte er zum Winde: "von dir werde ich ein Wesen gebären lassen, bestimmt, meine Verehrer zu tragen. Dieses Wesen soll geseicht und geachtet sein von meinen Sklaven. Es soll ges

<sup>1)</sup> Bolfs 3. f. d. M. u. S. 2, 276 f.

<sup>2)</sup> ibid, 276

<sup>3)</sup> Lawrence, the Magic of the horse-shoe 68, Croof 2, 2, 207.

<sup>4)</sup> Tradition arabe du Soudan, Perron, le Naceri S. 171, zitert bei Rolland, Faune populaire 4, 200.

<sup>51</sup> Zalcsti, la vie des Steppes Kirghizes, Paris 1865, S. 21. Rolland 4, 202.

<sup>6)</sup> Perron le Nâceri 172, Rolland 4, 201.

<sup>7)</sup> Jahns, Rog und Reiter 1, 265 Unm. 2.

fürchtet werden von allen, welche meinen Geboten nicht nach-ftreben." Und er schuf das Pferd und rief ihm zu: "dich habe ich gemacht ohnegleichen. Alle Schäte ber Erbe liegen zwischen beinen Augen. Du wirst meine Feinde werfen unter beine Sufc, meine Freunde aber tragen auf beinem Ruden. Dieser soll ber Sit sein, von welchem Gebete zu mir emporsteigen. Auf ber ganzen Erbe sollst du glücklich sein und vorgezogen sein allen übrigen Geschöpfen. Denn bir soll die Liebe werden des Herre ber Erbe. Du sollst fliegen ohne Flügel und frag Schieben Schwert."1) — Der Glaube an die Befruchtung von Stuten burch ben blogen Wind ift bem beutschen Mittelalter nicht fremb2). Er war namentlich aber im flassischen Altertum all= gemein verbreitet3). Römische Schriftsteller sprechen ben einge= pflanzten Fremahn als naturwissenschaftliche Thatsache aus, so Blinius4) und Vergil.5) Auch hierin zeigt fich der Parallelismus von Wind und Bogel, benn von dem Geier g. B. glaubte man, daß er ausschlieglich weiblichen Geschlechts sei und fich vom Binde befruchten ließe, indem er, um Junge zu befommen, diefem entgegenfloge6).

Der Parallelismus von Pferd und Bogel zeigt sich vieljach in der griechischen Sprache, Sand in Sand gehend mit ber Identifizierung von Pferd und Wind?). Unter ben Flügelroffen der Sage ist Arion und Begasus in erster Linie zu nennen, obgleich das lettere Tier bereits unter den Blitroffen zu be= — in Griechen prechen war. Der Sippogryph Ariofts hat die Eigentümlichkeit,

Genealogische Bezichungen zwijchen Pferd, Wind und Bogel:

<sup>1)</sup> Brehm 1, 3, 25.

<sup>2)</sup> Jahns, Rog u. Reiter I, 265 Unm 2

<sup>3)</sup> Buchholy III, 1, 235f.; B Sehn, Culturpflanzen u. Saustiere", 37; Bubernatis, Tiermuthen 270 Anm. 2; Milchhöfer, Unfange ber griechischen Runft 64, Anm. 3; E. S. Deper, indogermanische Mythen 2, 451, Anm. 1, der auf die Bezeichnung des Rossignwerdens der Stuten bei Arist h. an. 6, 8 mit exanemo-o und auf Alian de nat. an. 4, 6; 10, 27 hinweist

4) nat hist. ed. Sillig lib. VIII § 166; Buchholz III. 1, 235:

<sup>.</sup>Constat in Lusitania circa Olisiponem oppidum et Tagum amnem equas bavonio stante obversas animalem concipere spiritum, idque partum fieri et gigni pernicissimum ita, et triennium vitae non excedere.

<sup>5)</sup> Georg. (ed. Glaser.) III. 271: Continuoque avidis ubi subdita flamma medullis — Vere magis quia vere calor redit ossibus — illae Ore omnes versae in Zephyrum stant rupibus altis Exceptantque leves aures; et saepe sine ullis Coniugiis vento gravidae (mirabile dictu) Saxa per et scopulos et depressos convalles Diffugiunt.

<sup>6)</sup> Roicher, G. 68 (mit vielen Belegen).

<sup>7)</sup> Bon E. S. Meyer, Indogerm Myth 2, 451 werden die aëllades, sellopodes und thyëllopodes hippoi genannt. Das Hüllen nährt sich auf der Beide im leichten Windhauch: Soph. Uj. 558 (Welter, kleine Schriften 3,58) Holus ist der Sohn des Hippotas Od. 10, 21; Apoll. Rhod. 4, 778. Das Pierd Giolles in einem tostanischen Sprichwort nährt sich nur dom Winde: Gubernatis 271.

geflügelt zu sein. Der Rame: "Falke", welchen das Pferd des Theodorich führt, läßt uns glauben, daß es ebenfalls geflügelt Häufig heißt im persischen Nationalepos das Rof "Windfuß"2), und des human Tier "Abler"3). Die in der Ilias weidend vorgestellte Harpyie Podarge ist eine einzigartige Erscheinung, da sonst die Harppien mit Bogelleibern ausgestattet gebacht werben4), hier also ein Rompromiß zwischen ber Pferde- und Bogelgestalt des Windes unternommen worden zu sein scheint. Die roßköpfigen Harpyien sind Sturmwolken5). Alte Rommentatoren machen, wie Eustathios bemerfi, speciell die Harpyie Podarge zu einem beschwingten und rokartigen damonischen Besen, in ähnlicher Beise, wie man sich etwa Begajus bachte6). Nach Stesichoros follten Phlogeos unb Harpagos, die beiden göttlichen Roffe der Dioskuren, der Harppie Bodarge und einem Windgott?), nach der Ilias bes Achilleus Roffe, Xanthos und Balios, pon det= felben Harpyie und dem Bephyros erzeugt fein8). erzengt mit den Stuten des Erichthonios zwölf windschnelle Füllen, welche auf den Spitzen der Halme und der Meereswellen einhereilen. Diese Stuten weiben, 3000 an Bahl, mit ihren Füllen auf üppiger Nieberung, und Boreas wird bei ihrem Anblick von ihren Reizen berartig bezaubert, daß er fich in ein dunkelmähniges Roß verwandelt und mit ihnen zwölf mutige Füllen erzeugt, welche mit fo elaftischer Leichtigkeit und Schnelle begabt find, daß fie über die Saatgefilde dahineilen, ohne einen halm zu knicken und über ben äußersten Saum ber Meereswogen dahinschweben9). In der hesiodischen Theogonie begegnen uns zwei harppien, Wello und Otypete, welche Thaumas mit der Ofeanide Electre erzeugt haben foll und beren rafcher Flug von dem Dichter mit der Schnelligfeit ber Winde und Bögel verglichen wird 10). Die begreifliche Berwandtschaft bes Meereswaffers und ber ihm angehörigen Wefen mit ben Sturmen und ihren Personifikationen tritt mehrfach hervor. Zephyros und Euros reiten, wie bereits angedeutet, bei Griechen und

2) bābpā.

5) ibid. 64.

7) Stef. Fragm. 1 bei Rofcher G. 70.

10) Buchholy III, 1, 228; Befiod. Theog. 265.

<sup>1)</sup> Gubernatis, Tiermythen 262.

<sup>3)</sup> R. II. 380 B. 196 (Rein Gigenname, sonbern nur vergleichenb).
4) Dildhöfer 58 bezieht fich auf Blias 16, 150 f.

<sup>6)</sup> Buchholz, homerische Realien III, 1, 228.

<sup>8) 3(. 16, 149.</sup> 9) Rojcher a. a. O. 70; Nonnos, Dion. 37, 155, Buchholz III, 1, 232, 3lias 20, 226.

Römern im himmel ober über die Meereswogen hinweg.1) Poseibon trägt das Attribut "der Berittene",2) wie Aolos als Sohn bes hippotas gilt.3) Cheiron hat zur Tochter hippe, die auf bem Belion von Aolus schwanger wird 4) Das Rog Areion foll entweder von einer Harpyie und Zephyros5) oder von ber mit ben harpnien mefensvermanbten Demeter Erings und

bem pferbegestaltigen Poseidon abstammen.6)

Die Gestalten von Flügelroffen finden wir in fehr gahl= -- in Deutsch= reichen Gebilden der verschiedensten Bölker.7) Wir beschränken uns hier barauf, einige Ginzelheiten aus ber germanischen Rythologie anzuführen. Bekanntlich ist Obhin in einer seiner Manifestationen Sturmgott. Seine älteste Erscheinung ist vielleicht die eines Rosses, wie er ja auch als Drosselbart tierisch=menschlicher Difchgeftalt auftritt,8) und bisweilen in alten Zügen Reste dieser Zwitterbildung bewahrt hat.9) Haufig übt nun dieser Gott sein Amt als Seelenentführer wobei man mit mehr oder weniger Recht die Idee Entrudung burch ben Wind zu Grunde gelegt hat. Berühmt ift die Entführung bes Habbing, feines Lieblings, ben er zu fich auf den Sattel nimmt und über Wellen und Wolfen in die Beimat bringt. hier ift das Sturmroß bas entführende Element, ber (fo oft fehlende) Reiter Nebenfache. Much ber ifaldifche Name bes Beltenbaums, Astr Dagdrafils, Giche bes Roffes Obhins, weist auf die Windnatur Dieses Pferdes bin. Es ist das alte, volkstümliche Bild, daß Obhin als Windgott sein Roß in dem luftigen Gezweige des Baumes weidet. 10) Nach der abergläubischen Borstellung der heutigen Masuren fliegt bei starkem Wirbelwind ein Pferd durch die Wolken. 11) Gin solches Bindroß trägt die Kornmutter, wenn sie in den an heißen den Ader hinwalzenden Wind-tromben Sommertagen über dahineilt.12) Der ruffische Baldgeift, der durch seine spielende - in Rugland. Bewegung von Uft zu Aft, burch fein Wiehern in ben Zweigen,

land.

<sup>1)</sup> Eur, Phoen. 211; Sor., Od. IV, 4, 44; Schwart, poetifche Ratur. anjchauung 2, 69.

<sup>2)</sup> hippios; J. E. Mener, Indog. Myth. 2, 451.

<sup>3)</sup> Od. 10, 21; Apoll Rhod. 4, 778. 4) Jahns I, 264; Rofcher, Leg. unter Sippe.

<sup>5)</sup> Quintus Smyrnaeus 4, 570.

<sup>6)</sup> Rofder 70.

<sup>7) 3</sup>ch verweise hier auf die monographische Abhandlung von Beth, €. 55 ff.

<sup>8)</sup> Jahns, falfchlich als "Pferbebart" gebeutet: 1,347. 9) B. d. B. f. B., Jahrg. 1902, S. 21 Anm. 2; ib. 1901, S. 412 **Aum.** 5.

<sup>10)</sup> Mogt, Grundrig für germanische Philol. 2, 3, 379.

<sup>11)</sup> Baftian, B. f. Ethnol. I, 177. f. o. 12) Mannhardt, Rorndamonen 20.

sich als Windgeist darstellt, wichert wie ein Pferd.1) Er heißt Polkan, und ist halb Mensch, halb Pferd.2) Fraglich ift es mir schließlich, ob wir in ber tirolerischen Manifestation ber Holda als Frau Stempe eine ben Windwesen verwandte Figur zu sehen haben. Sie trägt einen Pferbeschweif und foll fruber Stutengestalt gehabt haben.3)

Mit der Darftellung des Windes und seiner Geifter haben wir uns bereits in jenes Element begeben, bas natur= und fagengeschichtlich zu ihm gehört: in bas Reich bes Wolfenoceans, bas mit feinen gewaltigen Phanomenen ber Mutterschof ber Sturme wie des Blibes zu fein icheint. Bas Bunder, wenn die gleichen

mythischen Kiauren es beleben?

## 3. Pferd als Wassersymbol.

Vierd als Kind der Wasser: — bei den Indern,

Der Glaube, baß bas Rog aus bem Baffer entsprungen fei, findet sich am klarsten auf indischem und griechischem Boben.4) "Das Meer ift bes Roffes Mutterleib, das Meer fein Berwandter" sagt ein vedischer Text. Das Pferd wird "waffergeboren" genannt und beshalb mit bem Bafferrohr verglichen.5) Als spezielle Gottheit gehört ihm Baruna, ber Bafferherr, zu,6) oder Brajapati, der Urschöpfer,7) ber sich bisweilen in Pferdegestalt fleibet und alte mythische Buge von Baruna zugleich mit bessen Regentschaft übernimmt. Das Roß soll zugleich mit ber Schönheitsgöttin Gri beim Quirlen bes Beltenoceans emporgestiegen sein und wird beshalb "Bruder der Ciī" genannt.8) Nach uralt-vedischer Auffassung haben die Basu das Roß aus dem Sūra gebildet.9) Auf dem Boden des Avesta wiederholt sich

8) çribhratar. Rajanirghanta im Cabbatalpadruma. f. Grimm, Myth. 4, 2, 553 Anm 4.

<sup>1)</sup> Mannhardt, Baumfult 1, 139.

<sup>2)</sup> Hannya, Wissenschaft bes slavischen Mythus 313.
3) Jahns, I, 381 f.
4) S 3. f. Ethnol. Jahrg. 1901, S. 77 Anm. 3.
5) Taittiryasamhita 7, 5, 25, 2 cf. Çatapathabrāhmana 13, 2, 7, 10, Taitt Samh. 5, 3, 12, 2, Taittiryabrāhmana 3, 8, 19, C. Als Ersinder ber dem Pferde gettenben Apri-Sprücke wird ein Arpas Sāmudris genannt. Es handelt sich um eine völlig burchsichtige Fiftion, benn açva ift bas Bort für "Pierb" und "Samudris" ein Batronymicon, bas "Baffersohn" ober "Rind bes Beltmeeres" beißt.

<sup>6)</sup> Taittirinabrahmana 3, 9, 16, 1. 7 C. B. f. Ethnol Juhrg. 1901, S. 78; — "bas Pferd gehört bem Prajapati zu eigen": Taittiripafamhita 13, 1, 2, 3; Taittiripabrahmana 3, 8, 3, 6: Çatapahabrūthmana 13, 1, 1, 1.

<sup>9)</sup> Rgveba 1, 162, 2; 164, 23; Atharvaveba 1, 32, 3; 4, 58, 4 Çanithanangrautafutra 16, 3, 12, Nirutta 4, 13.

die gleiche Anschauung.1) In der griechischen Mythe vom Roß als bem Geschent Boseibons liegt fie flar zu Tage. — Befonbers wichtig find auch hier bie Beugungs-Sagen. Bei bem Geichlechtsverfehr zweier Befen miteinander tritt ihre natürliche form und Beschaffenheit aus ber verkleibenben Sulle heraus, fie zeigen fich nacht, und beshalb, wie fie find.2) Die bei folchen Belegenheiten stattfindenden Scheinverwandlungen find Restitutiones in integrum3), Wiederbelebungen alter Körperformen; bie Reugungsmodi biefen Formen entsprechende;4) bie Beugungsprodutte besgleichen.5) Run erwähne ich folgende Sagen: In Burg, im Benbischen, heißt es, bie Konige laffen ihre Stuten, gespannt an ben Borberbeinen, an bas Meer. Da fommen bie Basserhengste; die sind halb Fisch und bespringen sie. Dadurch tommen viele Diggeburten zustande, aber wenn die Füllen gut werben, find es auch bie allerbeften Pferbe.6) Die indifche Tradition hat die Rachricht von einem am Waffer stehenden, weißen Roffe bewahrt, beffen Schweif fich im Winde bin- und herbewegt.7) Das Märchen von Taufend und Gine Racht berichtet von bem indischen Ronig Mihrbichan, ber burch feinen Stallmeister bie Stuten bes eignen Marstalles zum Meeres. strand führen läßt, damit sie bort von den in der Nacht den Fluten entsteigenden Wasserhengsten befruchtet werden. Die weiblichen Tiere werden am Strande festgebunden, damit fie von ben mannlichen nicht ins Wasser mitgenommen werden können8). Unter ben mythischen Baffertieren ber armenischen Sage find bie feurigen Rosse hervorzuheben. Sie treten oft aus ber Tiefe ber Secen hervor, freuzen fich mit andern Tieren und es kommen alsbann gang weiße, fledenlose Füllen gur Belt. Die feurigen Roffe

<sup>1)</sup> Spiegel, Reriosenghs Sanstritübers. des Yaçna 20 n, citiert im Archiv f. Religionswissensch. 3, 23 Anm. 2.

<sup>2)</sup> In Indien gilt es als Eigentumlichkeit der Schlangen, daß fie bei Schlaf und Begattung ihre natürliche Geftalt annehmen, Binternis, a

a. D. 41.

3 Bergl. Globus Jahrg. 1901 B. 79 S. 357 Spalte 2.

4) Rymphen, die ihre Existenz der ehemaligen Beneration von kaltblütigen Tieren verdanken, legen, obgleich in menschlicher Gestalt gedacht, Eier: Biener Z. f. Kunde des Morgenlandes, Jahrg. 1902 S. 236.

5) Tiere als Kinder von Menschen sind Utavismen.

6) Schulenburg, Bendische Sagen, 129.

7) 3. f. Ethnologie, Jahrg. 1901 S. 77 Anm. 4. Rossig werdende Stuten schland, Faune populaire 4, 204: "La grande jument blanche signisie quelquesois la mer. Ouest de la Françe;" L. Desaivre, Croyances, Préssges u. s. w. S. 22.

8) The thousand and one nights, trad by E. W. Lane, London, C. Knight & Co., vol. 3 p. 8 ff.; dazu ibid. Note 11: Die Aussage des arabischen Loodogen Oazwini über das Wasserpierd.

find die Lieblinge der armenischen Sage. 1) Sie streifen die Blitnatur bes ebenfalls bem Meere entsproßenen Roffes bes Belben Sanaffar.2) Dem feurigen Elemente werben fie um fo ficherer zuzurechnen sein, als ihre Farbe und ihr Feuerobem auf den Blit weisen. Die irdischen Tiere stammen also von dem himmlischen Elemente ab. Sollte nicht der armenische Aberglaube, ebenso wie der altindische3), von der Wahlverwandschaft zwischen

Reuer und Schimmel überzeugt fein?

– bei den Germanen,

Rahlreiche Geftalten bes Bolksglaubens werben, teilmeije ober gang mit Roggeftalt begabt, aus dem Baffer entsprungen geglaubt. Der (männlich gedachte) Nix hat teilweise oder volltommene Pferdegeftalt 4) In Island erscheint noch nach heutigem Volksglauben der Untur in Roggestalt und hat daher den Namen vatnahestr b. h. Wasserpferd.5) Ebenso eristieren baperische Wasserdämonen in Bferdegestalt 6) In Holsterschlag in Böhmen ftiegen aus bem Reller-Brunnen grun-rodige Manner mit einem Pferdefuß, ursprünglich also Baffermanner in Pferdegeftalt.7) In Schottland fputen die roggeftaltigen Relpies in stürmischen Nächten an den Furten und Fährten8). Ein brittischer Dämon Grant, ber vielleicht an Grendel mahnen barf, zeigt sich als Füllen.9) Rach bem Bolksglauben ber Bewohner Ortneps erscheint ber sich verwandelnde Seegeift Tangie balb in Geftalt eines Pferbes, bald eines Mannes. 10) Auch bie Honart, armenische Baffergeifter, die fich in Fluffen aufhalten und namentlich Rinder mit sich nehmen, erscheinen auf Pferden fikend.11)

– bei den Celten,

- bei den Armeniern,

> – bei den Griechen.

Der Vergleich von dahinjagenden Rossen mit Meereswogen lag der antiken Auffassung ebenso nahe als der modernen. Die wiehernd rennenden Pferde ber Troer vergleicht die Ilias

2) G. unten G. 51.

<sup>1)</sup> Abeghian, Armenischer Bolfeglaube, 101.

<sup>3) &</sup>amp; f. Ethnol. Jahrg. 1901. S. 76: Der Schimmel zieht das Feuer an.

<sup>4)</sup> Bergl. Buttfe, Aberglauben 47.

<sup>5)</sup> Maurer, Istanbifche Boltsfagen 32 f., Mogt, Grundriß für germanische Bhilologie 2, 3, 296.
6) Bander, Bayerische Sagen II, 90.

<sup>7)</sup> Beinhold, Berehrung ber Quellen 25; E. S. Deper, Germanifche

Mythologie 105; Liebrecht, Gervasius 132 f.

8) E. H. Meyer, Indogermanische Mythen 2, 449; Luhn, Rord. Sagen 476; Heissign. f Ethnol. 1, 367 (baselbst wohl irritumlich von dem schwedischen Kelpie gesprochen!). Nach Ersch und Gruber, Realencyklopädie unter "Orakelpserd" glaubt man die Erscheinung des Reck in Schottland immer an das Schwellen von Strömen und bald ersolgenden Bassertod gefnüpft.

<sup>9)</sup> Grimm, Myth 4, 2, 831.

<sup>10)</sup> Erich und Gruber unter: "Dratelpferd". 11) Abeghian, Armenijcher Boltsglaube 102.

mit ben zur Berbstzeit rauschend fließenden Stromen.1) Beftors Roffe fturmen mit Gerausch babin gleich Balbftromen, Die tosend vom Gebirge ins Meer sich stürzen.2) Roch ist es er-wähnenswert, daß die Libelle im Wendischen koniki, das Pferd kon heißt, daß diefes Tierchen also als Reittier fleiner Gott= heiten aufgefaßt sein mochte, wie man so vielfach fleine Flügel= wesen, Insetten u. f w. als Trager von Genien sich vorstelltc.3)

Eine eigne Bewandtnis hat es um die im Bolfsglauben Schimmel ge zuweilen auftretenden Beifterschimmel, Die an Quellen gebannt ben in Quellen sind. Das Birkefräche im Birkenmoor bei Mutsort in Luxemburg erscheint zuweilen als Schimmel. Die Schimmels reiter verschiedener Gegenden gehen in Quellen ein.4) Aus dem Roboldfee bes Spreewalbes ftieg einmal ein Schimmel auf ohne Ropf.5)

Ein völlig in fich abgeschloffener, weit verbreiteter und Das Baffer alter Sagentreis weiß von einem tudifchen Bafferpferbe gu be= pferd mit ben richten. Der Nifur (mannliche Rix) foll als schones, apfelgraues Rog am Meeresftrande ericheinen und baran gu erfennen sein, daß seine Hufe verkehrt stehen. Besteigt es einer, so stürzt es sich mit seinem Raube in die Flut.6) Deutsche Sagen berichten, daß ein Pflüger einen aus dem Meere entstiegenen großen, schwarzen Gaul vorgespannt habe. Derselbe habe frisch und gewaltig gezogen und Pflug und Pflüger in den Abgrund mitgenommen. Wenn Sturm und Gewitter aufsteigen, pflegt ein großes Pferd mit ungeheuren Hufen auf bem Waffer zu erscheinen.7) Rach Mecklenburgischer Sage war einst neben bem Schwarzensee bei Büpow ein Bauer beim Eggen. Plötlich tommt ein ichwarzes Pferd (nach anderen Berichten ein weißes) aus bem Baffer und läßt fich gedulbig anspannen,

hölzernen Kinnbaden.

<sup>1)</sup>  $\Im(.5, 384 - 393)$ 

<sup>2)</sup> ib. 16, 384.

<sup>3)</sup> Schulenburg, Wenbische Sagen 162 Unm. 3. Auch eine Ungahl von Meinern Bflangen heißt nach bem Roffe ober Teilen besselben; Bfeiffer, Das Roß im Altbeutschen, Breslau 1855 erwähnt: pherdezail (canda equina) jest: Feldichachtelhalm (equisetum arvense); rossehul (anagolum peledius) beist noch heute "Rossehul", "Sufeisenklee", "Pserdehul-Schote" u. s. w., hippocrepis, rosszung. scolopendia (jest hirschaunge, Bungensarn, scolopendrium) genannt, rosseminza (origanum, menta nigra, equiminta) jest Rossenium minge genannt (mentha silvestris).

<sup>4)</sup> Beinholb, Quellenverehrung G. 24.

<sup>5)</sup> Schulenburg a. a D. 28. Nach beutschem Glauben sollen an manchen Orten trante Bierbe, wenn sie in heiligen Brunnen baben, heilung finden. Das Baffer heilt bas Tier, bas ihm entwachsen. Beinholb, Berehrung der Quellen 33 Anm. 1.

<sup>6)</sup> Grimm, Myth.4, 1, 405.

<sup>7)</sup> ib. 406.

fturzt fich bann aber mit ber Egge ins Baffer.1) Im Jahre 1624 pflügte ein Bauer am Willenauer Berge. Da tommt ein fremdes, weißes Pferd, spannt sich mit ein und will hernach bas andere Pferd mit in ben Grundtumpel reißen.2) Nach ben Berichten ber altisländischen Saga-Litteratur foh einmal Audun, ber Landnahmsmann, welcher fich am Praunsfjörar auf Snäfellsnes angebaut hatte, im Berbst ein apfelgraues Pferd vom Hjarcarfee her zu seinen Koppelpferben herabrennen, beren Bengft angreifen und niebertreten. Da fuhr Audun gu, padte jenes graue Pferd, fpannte es vor einen zweispannigen Delenichlitten und fuhr mit ihm all fein Beu auf ber Bauswiese gusammen. Das Bferd ließ fich vortrefflich lenten, fo lange es Mittag blieb. Um Nachmittag aber fentte es feine Sufe in ben Erbboben bis jur Feffel. Als bann bie Sonne fant, fprengte es all sein Lederzeug und stürzte nach bem See zurück. Rie ward es wieder gesehen.3) - Besonders bedeutsam ift ber bisweilen hinzufommende Bug, das Bafferroß (der Rig) habe einen holzernen Unterfiefer ober ein Maul von Solg.4) Dem mannlichen Rig scheint endlich noch der schottische Batertelpy verwandt zu fein, ber ein riverhorse ist und von einem Lord aufgefordert wird, ihm zum Bau seiner Burg Steine herbeis zuschaffen. 5) — Ich sehe in bem vorgeführten Sagenzug eine fehr durchsichtige Berfinnbildlichung ber Bafferfraft, Die ber Mensch nur unter ständiger Gefahr für seine Berson sich bienftbar zu machen versuchen fann, und beren Beherrichung ebenso ichwer ift wie die eines Pferdes mit hölzernem Unterfiefer, b. h. eines überaus hartnäckigen Befens. Die weiße ober apfelgraue Farbe bes Geiftertieres weift auf beffen ehemalige Berehrung im germanischen Götterdienste bin. Glaubte bas beutsche Bollegemut fich boch allerorten von Naturmächten umgeben, die dem verständigen Manne ebenso nütlich als dem Thörichten schädlich fein mußten, benen unbedingt zu trauen aber in keinem Falle geraten war. So manches auf ben Grastriften in der Niederung der Strome fich ergebende Bferd mag in ben Ruf gefommen fein, mit ber Stromgottheit, ber es als entsproffen galt, in unbeimlichem Bunde gu fteben.

3) Schönfeldt 69 f.

5) E. H. Weper, Indogermanische Muthen 2, 465; Ruhn, Rordbeutsche Sagen 476; Grimm, Muth. 4 1, 406.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bartsch, Medlenburgische Sagen 2, 143 f. Ganz ähnlich bei Bolf, Deutsche Sagen und Märchen 1845, S. 580.
2) Freitag a. a. D. 48.

<sup>4)</sup> Jahns, Rog und Reiter 1, 315 f. Bernaleten, Sagen aus Ofterreich 185; Grimm, Myth 1, 458; Ruhn und Schwart, Rordbeutsche Sagen Rr. 61 und S. 476

Sehr eng verwandt mit den behandelten Besen scheinen die menschenfressenden Rosse des Thracischen Diomed's zu sein. Sie geshören dem Reiche des Bassers an, dem sie auch genealogisch entspringen, wie gleichfalls der Diomed der Ilias von dem Flußgott Beneios den Ursprung ableitet. Daß die griechischerömische Sagczahlreiche wesensverwandte pferdegestaltige Dämonen kennt, deuteten wir bereits an. Sie stehen einander zu nahe, als daß wir eine gesionderte Behandlung wagen dürsten. Der Klassizismus hat seine Gestalten mit einem zu üppigen und individuellen Leben erfüllt, um eine Bölker und Zeiten außer Ucht lassende Schematisierung zu rechtsertigen.

Wir sprachen von Poseidon. Wie Oceanus auf einem gefügelten Rosse reitet,2) so fährt Poseidon mit Rossen3) und ist mit
dem Rosse aufs engste verwachsen; es ist sein Hauptsymbol. Er
ichentt dem Beleus unsterbliche Rosse als Hochzeitsgabe4) und
ichirrt dem Zeus die Pferde aus.5) Aus demselben Grunde
lehrt er mit Zeus zusammen den Antilochos die Wagenkunde6)
und erscheint als Schwurgottheit, bei der man unter Anlegung
der Hände an die Rosse schwurg, wie dies Antilochos bei den
Patrosleischen Leichenspielen thut.7) Auch das erste Roß, den
Areion, hat der Flias zusolge Poseidon geschaffen.8) Wenn dem

Pjerd als Attribut von Wassergotts beiten.

(Genealogien.)

<sup>1)</sup> Milchhöfer a.a. O. 78, Anm. 1, erinnert noch an ben Minotaurus und den gleichfalls menschenfressenden Bucephalus der Alexandersage als Analoga zu dem indischen Dadhhana und den Natudhanas. Die letzteren sind ein Brüderschwarm, der sich balb von Wenschen- bald von Pferde-Fleisch, bald von Wilch ernährt. Einer von ihnen heißt Arvan. Er ist halb Bferd, bald Bogel, und die Daithas reiten auf ihm. Croofe 2, 2, 205.

<sup>2)</sup> Grimm, Dhith. 4, 1, 273 citiert Brom. 395.

<sup>3) 31. 13, 23.</sup> 

<sup>4)</sup> ib. 23, 276.

<sup>5)</sup> ib. 8, 440.

<sup>6)</sup> ib. 23, 306. 7) ib. 23, 581.

<sup>8)</sup> ib. 314. Sämtliche Stellen nach Buchholz, Homerische Realien 3, 1, 242. Derfelbe sagt a. a. D., nach meiner Auffassung völlig irrig: "Daß aber gerade das Pferb vorzugsweise das poseidonische Tier ist, hat seinen Grund darin, daß das wogende Weer wie ein dahinrennendes Roß gedacht wird, welches sich während des Laufes mit Schaum bebeckt." Das ästhetische Roment tritt in der Mythenbildung ganz zurück. Keine Phantasie der Belt konnte aus dem Meer, das sich doch dei seinem scheindaren Laufe der ganzen Ausdehnung nach mit Schaum bebeckt, ein Pferd dilben, sowie aus der Sonnenscheibe das gleiche Tier erschaffen. Richt weil die Sonnenscheibe vierdechnlich aussieht, nannte man zie "Roß", sondern weil sie unermüblich ist in ihrem Laufe, wie dieses (vergl. oben). So wahr nicht das Portrait, sondern das Symbol die älteste Form der darstellenden Kunst beherrscht, mußte die Sonne als Symbol ihrer Unermüblichseit, der Wind als Symbol seiner Schnelligkeit das Roß als Attribut erhalten. Es ist bei diesen letzern Borgang natürlich nicht an das Resultat eines somplizierten Gedarsenprozesses, sondern an die Fizierung eines sich sportligkeit\*, besweichen Exinnerungsmomentes zu denken das Abstraktung Schnelligkeit\*, bessen der

Beus nur Stiere, der Here nur Kühe, dem Poseidon hauptsächlich Pferde bargebracht wurden, so ist man berechtigt, anzunehmen, daß die Götter in diefer Geftalt verehrt worden find.1) Die Roggestalt liegt bem Boseidon auch in ber Sage von ber Berfolgung der Demeter ju Grunde: der Gott verwandelt fich in einen Bengst und schwängert als solcher jene Göttin, die zu Phigaleia mit einem Roghaupt verehrt murbe. Als Frucht biefer Umarmung foll bas Pferd Areion hervorgegangen fein. Daß die Tiergestalt in folden Fällen immer die altere ift, betonten wir bereits.2) In diese mythische Sphare des Boseidon hippios gehört namentlich auch die in der Odussee (11, 235) ermahnte, von Bindar und Sophofles weiter ausgeführte Sage von der Tyro, der Tochter des Salmoneus, welche von Poseidon das Zwillingspaar Pelias und Neleus gebiert. Tyro ist von Liebe zu dem Flufigott Enipeus entbrannt Boseidon metamorphosiert fich und gesellt sich in Enipeus Gestalt zur Jungfrau, von den Fluten bes Stromes umwirbelt. Diese wird dann Mutter bes genannten Zwillingspaares. Pelias und Releus aber werden von ihr auf der Roftrifft ausgesetzt, wo eine Stute und eine hindin ihnen Ummendienste leiften, infolge berer die ritterlichen Qualitäten bes Poseidon auf fie übergehen. Dem Belias hat nach der gewöhnlichen Auffassung eine Stute mit dem Sufe das Geficht verstümmelt 3) Auch die mythischen Genealogien einzelner berühmter Roffe - bas Pferd hat als geschätteftes Haustier ber Griechen es bis zu folchen gebracht4) -- führen ben Urfprung desfelben auf bas Baffer, bas Beltmeer gurud. Die mannigfaltig benannten und personifizierten Dachte von Wind und Waffer find die mythischen Eltern von Achills un-

griff bei ber Beobachtung ber Binbbewegung appercipiert wurde, konnte unter bem Konkretum "Pjeid" in finnlicher Form in ber Gedankenwelt bes Naturmenschen ausbewahrt werben. Für eine Geschichte ber Althetik ware eine Ausführung bieser Ausstührung von Bichtigkeit.

<sup>1)</sup> So erkannte bereits Lassaulz, die Sühnopfer der Griechen und Römer 267, bestätigt durch die grundlegenden Untersuchungen von Smith, Religion of the Semits und Grimm, Whih. 4, 2, 831: "dem Bassergeist werden halb oder ganz Gestalt des Rosses beigelegt. Darum auch fallen den Strömen Bserdeopser."

<sup>2)</sup> S. auch Milchhöfer, Anfange ber griechischen Runft, S. 58. Die Sage ermähnt 3. B. Jahns, Rog und Reiter I, 349 Unm.; Furtwängler, 3bee des Todes 79 Anm. 4; Schwary, B. f. Ethnologie 17, 133.

<sup>3)</sup> Buchholz, III, 1, 243.

<sup>4)</sup> Milchber, ibid. 57 fagt: "Das Roß ist im homerischen Epos unter allen bamonischen und wirklichen Tieren das Einzige, welches zu mythischer Berfonlichkeit und felbst zu einer Art herolicher Genealogie emporgestiegen ist. Man vergleiche die Thatsache, daß wohl bei allen antiken und mobernen Bölkern das Pferd das einzige Tier ist, welches Eigennamen trägt. So auch im französischen Mittelalter: Kitze 14 ff. und selbst bei den alten und modernen Ungarn: Wolfs & f. d. M. u. S. 2, 276.

sterblichem Rossepaar.1) Daß man speziell Poseibon als Pferd porftellte, erhellt auch aus ber Sage von Saturn, ber an Stelle biefes Gottes burch ben Betrug ber Rhea ein Pferd verschlang.2) Bon feiner Gattin Rhea bei ben Tochtern bes Oceanus aufgefunden, vergißt fich Saturn mit einer Stute und zeugt mit ihr ben Chiron. Saturn ift bekanntlich Bofeidons Bater; Chiron ein Centaur. Letterer wird auch als Sohn von Rronos und der Philyra, oder der Nymphe Nais genannt.3) Chirons Tochter ift Melanippe, d. h. "Rappftute". Überall tritt die Bermandtichaft mit bem Wasser hervor.4) Reptun und Ceres hatten bei ihrem Zusammensein Roßgestalt. Der erstere schenkte ber Juno ben Cyllarus und Lanthus.5) Rach fpaterer Sage foll fich Donffeus ber Ephippe roßgestaltig genaht haben, um mit ihr ben Eurhalus zu erzeugen.6) Aganippe gilt als Tochter bes Flußgottes Bermeiios.

Die Quellnymphe Abarbareë gebiert dem Bukolion den Aise= pos und Bedafos.7) Als Tochter des Chiron und der Chariflo erwähnen wir die Otyrhoë, fo genannt, weil fie am Ufer eines ichnellströmenden Flusses geboren war; sie war ber Beissagung tundig, wurde aber, als sie einst gegen den Willen ber Götter ihrem Bater und bem Kinde Astlepios ihre Geschichte vertündigte, in ein Roß verwandelt. In dieser Gestalt hieß sie hier Herbreitungs und mischgestaltigen halbgöttlichen Wesen, die wir erwähnten, streis und religind lediglich das Prototyp ganzer Klassen mythologischer Gesliche Wisher bilbe, beren Berbreitungsfreis über alle indogermanischen Bolfer feit ber Bferde reichte und auf bas religiofe und kunftlerische Leben in Dhythe, Marchen und Blaftit einer bedeutsamen Ginfluß ermöglicht Bahrend bas Rog in ber Mythologie und Symbolit der Gemiten wie der Agypter durchaus feine Rolle fpielte, erweist es fich durchgebend als das bevorzugte Tier der gemein=

<sup>1),</sup> Bergl. Furtmangler, 3bee bes Tobes, 78.

<sup>2)</sup> Jahns I, 349 Unm.
3) Bergl. 3. B. auch Schwary, Z. f. Ethnol. 17, 133, Furtwängler, 3dee bes Todes 79. Anm 4. Rojcher a. a. D. unter Cheixon. — Philyra ist die Tochter des Oceanus. Nach einer gewissen Sagenform wohnte Krönös der Philyra in Gestalt eines Rosses bei, möhrend er sich nach einer anderen Sagenform erft bann in ein folches verwandelte, als ihn Rheia mit ber Phis lyra auf der Infel Philyreis überrafchte, worauf Philyra aus Scham nach Theffalien entwich, wo fie ben Cheiron gebar.
4) Die Centauren stammen von Axion und Rephele, also wieder von

Baffergottern ab; fie merben Rinder ber Dephele genannt oder follen von bem Begafus abstammen. Bergl. Diob. 4, 70, bei Rofcher unter "Rentauren".

<sup>5)</sup> Roicher, unter "Chllarus".

<sup>6)</sup> Sahns a. a. D. 7) Buchholz, III, 1, 308.

<sup>8)</sup> Roicher, unter Ofprhoe.

samen indogermanischen Sagenstoffe1) und behält diese Stellung nach ber Sonderung ber indogermanischen Stämme bei. bisber angestellten Beobachtungen brangen samtlich zum Resultat, daß wohl die meiften damonischen Gattungswesen, welche wir auf bem Boben Griechenlands fennen lernen, foweit fie volkstümlicher Auffassung angehören, sich um die Central-figur des Rosses gruppieren.2) Weder in Deutschland noch in Griechenland ließ man die bigarren Erscheinungen von menschenartigen, aber mit einzelnen tierischen Rorverteilen ausgestatteten Dämonen in den erst spät gebildeten Bantheon emporfteigen. So haben auch die roggestaltigen Beisterwesen eine von den antiten Staatstörpern nicht fanttionierte Sondererifteng geführt. Bas ihnen aber an konventioneller Beiligkeit abging, bas ersetten sie durch Bovularität. Sie lebten in dem Gedächtnis jener Leute, beren Borfahren in ben Göttern noch Tiermefen sahen, die ihre Bälder, ihre Bergthäler von wild lebenden Roffen belebt wußten und sich zu diesen in ein halb freundliches, halb feinbliches Verhältnis zu feten gelernt hatten. Rein Bufall ist es, daß Thessalien, die Beimstätte des verwildert lebenden Pferdes in Griechenland, zugleich der alte Wohnsitz der befannteften jemi theriomorphen Gotterwesen mar. Diese in ihrer mufteriöfen Geftaltung zu verehren, lehrte den Drientalen eine eigentümliche Reigung icon fehr frühe. Es ist mahrscheinlich, daß das einzige uns bekannte Analogon auf griechischem Boden eine uns unbefannte morgenländische Borlage batte. Gin fpater Berichterstatter3) erzählt uns eine Mythe, die an den Raub der Perfephone anknupft. Demeter foll fich einst aus Born über Boseidon wie aus Trauer über den Raub ihrer Tochter, in ichwarze Gewänder verhüllt, lange Zeit in der Sohle am Berge Elaion bei Phigalia verborgen gehalten haben. Indessen schwand von der Erde die Fruchtbarkeit und das Menschengeschlecht murde von Sunger bahingerafft. Endlich traf Ban die Göttin auf feinen Streifzügen durch Arfabien und brachte Beus bavon Runde. Dieser sandte sofort die Moiren, durch welche Demeter sich be-stimmen ließ, ihrem Zorn und ihrer Trauer zu entsagen. Zum Angebenten betrachteten die Phigalenfer die Boble als ein Beiligtum ber Götter. - Die Sage ift offenbar eine fpate und tendenziöse Erfindung, geschaffen, um Borhandensein und Berchrung eines alten, mit weiblichem Rorper und Pferdetopf verfebenen Rultgegenstandes zu erflären. Das gebeiligte Grottenbilb

<sup>1)</sup> Milchhöfer, 56

<sup>2)</sup> a. a. O. 77. 3) Baufanias VIII, 42,2 ff.

<sup>4)</sup> Bergl. Otto Rern, Die Unfange ber helleniichen Religion, Berlin 1902, S. 15 f.

wird ursprünglich sicherlich nicht ber Demeter geweiht gewesen fein, sondern orientalischen Ursprung haben. Es liegt ber Sinweis auf die in Bferbegestalt entrudenden ober entrudten dithonischen Gottheiten ber vorzugsweise afiatischen Indogermanen nahe.1) Daß solche Semi-Theriomorphismen in der Götterver-jammlung auf dem Olymp keine Stelle hatten, liegt daran, daß fie einen realen, alfo lotal eng begrenzten Sintergrund brauchten; die Möglichkeit, ihnen allgemeine Geltung zu verschaffen, also nicht bestand. Reine Erklärung für diese Thatsache könnte weiter fehl greifen, also die, daß etwa der iconheitsdurftige Beift der flaffischen Untite fich von berartigen Difchgestalten abgewendet habe.2) - Bu ben chthonischen, mit einem Pferbetopf ausgeftatteten Figuren ber griechischen Runft gehört in erfter Linie noch Befate;3) unter ben volkstumlichen Gottheiten treten gunächst die Satyrn und Silene hervor.

Saturn und Gilene.

Die Satyrn haben ursprünglich Bocksbeine, später Pferbebeine, Pferdeschwang und Pferdeohren, weil fie mit den Silenen frühzeitig verwechselt wurden. Man hatte in Athen den neu hinzutretenden Satyrn bie vorhandene Form der Silene gegeben und beide Gattungen von Wefen hatten fich verschmolzen.4) Bei Euripides (Cycl. 624) werden die Satyrn noch theres b. h. "Tiere" angeredet. Gin tangender Satyr wird einmal geradezu "Hippos" (Pferd) genannt (Roscher unter "hippos"). Die Si-lene, jene Dämonen bes feuchten Walbes, ja quellenden Wassers, die in Rleinasien und Nordgriechenland ihre eigentliche Beimat haben, finden hier auch ihre alteste Darftellung, welche die charatteristischen Buge, wie Schwanz, Ohren, hufe, von dem auch sonft für feuchte Götterwesen symbolischen Tiere, dem Pferde, entlehnte. — Wie fie ein homerischer Hymnus (in Ven. IV. v. 262) schilbert, so finden wir fie auf den altesten Münzen von Thasos und Macedonien mit Anmphen gruppiert. iprüngliche, nahe Berwandschaft mit den Centauren tritt bier deutlich hervor, indem auf eben diesen Münzen genau dieselbe Komposition des nymphenraubenden Silen auch mit angehängtem Pferbehinterleib erscheint. Der Typus der Silene selbst ift hier noch nicht gefestigt, indem sie bald mit, bald ohne Pferdehuf, bald mit, bald ohne Pferdeschwanz erscheinen.5) Ursprünglich

<sup>1)</sup> Bergl. namentlich die armenischen Sagen, B. b. B. f. V. Jahrg. 1901, S. 418, 2nm. 3-4.

<sup>2)</sup> Die Figur eines Weibes mit Pferbetopf tonnte allensalls unverständlich bleiben oder unheimlich wirken, ein hinkender hephäst ist ekelhast ober lächerlich. cf. S. 75 Unm. 8.

<sup>3)</sup> Bgl. Milchhöfer, a. a. D. 60 4) Furtwängler, Satyr von Pergamon S. 24. Milchhöfer a. 6. D. 71ff.

<sup>5)</sup> ibid. 22.

find fie wohl wilbe, rohe Bald= nnd Bafferbamonen, Die mit hufen, mit Schwanz und Ohren der Bferde hupfen und tangen.1)

Dippotamben.

Centauren.

Als iveziell bem Baffer angehörige, pferbegestaltige Befen fommen ferner Sippotampen und Tritonen in Betracht.2) -Bon unvergleichlich viel größerer Bichtigfeit und Bedeutung als Diese Befen find für die flaffische Antite Die Centauren gewejen. Seit man fie mit ben Ganbharven ibentifizieren lernte, lag ber Schluß nabe, daß bereits bie Indogermanen Diefe Damonen verehrt hatten. Die Borliebe für ben Gesang und die Bogenwaffe, ihr Verftandnis fur bie Beilfunft, ihre Reigung zu ben Frauen muß ihnen neben ber eigentumlichen Erscheinung icon in altester Zeit zugekommen fein. Für die Identification ber Centauren mit ben Gandharven ift die Geftaltung ber ersteren in der griechischen Plastif hervorragend wichtig. Einmal ersicheinen sie geflügelt, mit Pferdeleib und bloß menschlichem Ropf3). Db man berechtigt ift, in den Centauren Reitervoller gu seben, die auf ihren Pferden wie festgewachsen erscheinen, muß ich mangels neuer Argumente dahingestellt sein lassen. Dan benkt an die Amerikaner, benen die Reiter des Columbus auf ihren Pferben als Doppelwesen erschienen. Die Analogie ift aber nur fo lange gutreffend, als man ben Indogermanen eine Unbefanntheit mit ber Reitfunft zuschreiben barf. Und bies ift fehr gewagt. Ober follten unfere Urvorfahren bas flüchtige Tier wirklich nur als Wildpret angesehen und die Runde, es gu beherrichen, erft von fremden Groberungsschwärmen erlernt haben?4)

<sup>1)</sup> ibid, 4.

<sup>2) &</sup>quot;Sippotamp" war nach Roicher a.a. D unter "B." urfprunglich ber Name bes im Mittelmeer heimischen Seepferdens; in ber spateren Litteratur bezeichnet bas Wort ein specielles, phantaftisches Mischwesen von Rof und Fild, bas nicht sowohl bem Wuthus, als vielmehr ber Runft feine Ausbildung verbankt. Die mythische Grundvorstellung, der es entsprungen, ift bie Auffassung ber Meereswogen als eilender Rosse (vergl. Preller, Griechische

de Aufaljung der Weereswogen als eilender Rose (vergl. Preller, Griechiche Muthologie<sup>3</sup>, S. 66; 82), die darum von Alters her dem Poseidon als Gespann gegeben werden. 31. 13, 24; 29.

3) Milchhöfer 76, Anm 2.

4) Schon früh tam die erwähnte Ertlärung der Centaurengestalt aus. Siehe Schlieben, Pferde des Altertums 44, Rote 189, woselbst vieles Material; Hutten, Geschichte des Pferdes 54; E. H. Weyer, Indogermanische Mutten 2, 448; u. a. Der leptgenannte huldigt einer naturmythologischen Ertlärung der Aus und Siede und Gestauten Milkalie. flarungemethobe uub fieht in ben Centauren Bilbbache; Roicher unter "Ren-' erwähnt die aus einer euhemeristischen Tradition geschöpfte Erklärung Diobors (4, 70), wonach die Rentauren gewöhnliche Menschen gewesen seien, welche zuerst die Runft des Reitens übten und in Folge bessen vom Mythus als mifdgestaltig aufgesaßt wurden. cf. Mannhardt, antile Bald und Gelb-fulte 48 ff. Schah, die griechischen Götter und die menichlichen Riß-geburten, Biesbaden 1901, S. 14 ff. erklärt sie als aus Menichen mit accessorifchen Beinen, die bisweilen ben pes equinus annehmen, entstanben.

Unter den hippo-anthropomorphen Dämonen Indiens ermahnen wir die Kinnaras, die bald pferbeföpfig, bald in Si-renengeftalt bargeftellt werben.1) Plinius2) verfett nach Indien Leute mit hundetopfen und Pferbeschweifen. - Die arabische Tradition spricht von dem Wundertier Boraq, das den Propheten auf seiner nächtlichen Fahrt von Mekka nach Jerusalem und von dert zum Simmel Amerikanschaften dort jum himmel trug. Es hatte einen Stuten-Rorper und einen Frauentopf 3) - Die frangofische Sage ber Bretagne ergablt von einem Manne, ber mit einem Bferbetopf gur Belt gefommen sei, den er aber nur am Tage trägt, während er in der Nacht den gewöhnlichen Menschenkopf hat. Sobald er ein

Andere Sipp= anthrobo= morphismen.

Pferd und Schiff.

Kind sein eigen nennt, ist er von seinem Fluche erlöst.4) Wie der Araber das Kamel das Schiff der Wüste nannte,5) also die schwankende Bewegung seines Reittieres mit ber eines auf ben Deereswellen taumelnden Fahrzeuges verglich, fo beißen bei homer umgekehrt bie Schiffe: Bferbe bes Meeres.6) Reles bedeutet einen ichnellen Reiter und ein ichnelles Schiff; ein ichnell fegelnbes Schiff wird mit einem Biergespann verglichen,7) und zerschellte Bagen in der Rennbahn mit Schiffestrummern gleich= Donffeus fist bei bem Schiffbruch auf einem Balten, wie ein Reiter bes Roffes,8) und Shatespeare fagt von einem Schiffbrüchigen: "Ich fah ihn unter sich die Wellen schlagen, auf ihrem Rucken reiten".9) So wird stets bald das schwantende Schiff, bald der auf ihm fitende Seemann mit einem Reiter verglichen. Rallimachus, Bindar, Euripides und Undere vergleichen Steuer und Unter mit Baum und Bahnen. 10) - In einer gemiffen Beriode ber beutschen Sprachentwicklung bezeichnen "Shiff" und "Gefchirr" ben Bagen, bas Lanbichiff. nordische und angelfächfische Dichter benennen es "Seepferd" in mannigfachen Ausbruden. 11) Die nordische Stalbensprache bezeichnet es als "Wellenroß", die Edda nennt es "Segelroß", die Angelfachsen fennen Ausdrücke wie "merebengft" u. f w. In

5) Zeitschrift ber beutschen morgenlandischen Gesellschaft Jahrg. 1890 S. 165 ff.

7) Db. 13, 81; cf. Jähns I, 222 ff.

<sup>1)</sup> Milchhöfer 65, Anm. 1. 2) Plinius, nat. bist. VI, 2; ermähnt bei Meier, Aberglaube bes Mittelalters 28.

<sup>3)</sup> Rolland, Faune populaire 4, 201 nach Bihan, Zoologie du Coran. 4) Luzel, Premier rapport sur une mission en Bretagne, S. 184, le conte de l'homme poulain bei Rolland a. a O. 201.

<sup>6)</sup> Schlieben, Bferde bes Altertums 46, Anm. 210 citiert Dopffee 4, 708; nach ihm auch die Citate Unm. 7-8.

<sup>8)</sup> Db. 5, 371.

<sup>9)</sup> Shatespeare, "Der Sturm" 2, 1, (Worte des Francisco).

<sup>10)</sup> Bgl. die bei Schlieben a. a. D. gegebenen Belege.

<sup>11)</sup> G. Pfahler, Bandbuch beutscher Altertumer,2 Frift. a. M. 1868, 753.

ber Seemannssprache wird die schaufelnde Bewegung eines Schiffes "Reiten" genannt.1) Dachte fich die Sprache den burch bas Feld ziehenden Pflug als belebtes Befen, so war biese Be-lebung noch weit natürlicher und näher liegend bei dem Schiff, das wie ein schwimmendes Tier die Fluten durchschnitt und gleich bem Rog Menichen von Rufte zu Rufte übers Meer trug. Darum ift felbst feine Geftalt durch Bergierung der tierischen abnlich gebilbet, hanpt, hals und Schnabel ihm beigelegt, und wie das klügste, vertrauteste Landtier empfängt es Eigennamen. biofr hatte ein Schiff ererbt, namens Glidi, von bem erzählt wird, daß es menschliche Sprache verftand und ben Zuruf feines Herrn hörte. Wen gemahnt das nicht an die redende Argo, welche bes Orpheus Worte vernimmt und felbft fprechen tann? Noch bie altenglische Dichtung von König horn enthält etwas ähnliches: Sorn, nachdem er ausgestiegen ift, rebet sein Schiff an, giebt ihm Urlaub beimzutehren, und Gruß und Botichaft mit; wahrscheinlich führte es in ber genaueren Sage einen Namen, ber hier nicht genannt wird. Die Anreden der Schiffe gleichen vollkommen benen ber Roise in ben epischen Gedichten. Bemerkenswert ift, daß die englische, beinahe geschlechtslofe, Sprache einmal ben Ausbrud man (homo, vir) auf das Schiff anwendet, 3 B. a man of war, Rriegschiff, an Indiaman (ein Oftindienfahrer, ein nach Oftindien fahrendes Schiff,) bann aber das weibliche Pronomen she und her (ftatt it und its) mit ship verbindet, ohne Rudficht auf bas natürliche Genus, bas bem Schiffsnamen fonst gebührte.2) Roch im altfrangösischen Bewegung eines Pferbes mit ber eines bie Roman Schiffes verglichen3), und im altfrangofischen Simpliciffimus4) findet fich: "das hölzerne Wafferpferd tummeln" gleich "reiten" 5) Ebenso sagen auch lateinische Dichter: "equus ligneus" gleich: "navis." Roch häufiger als im flaffischen Altertum ift bie gleiche Metapher im Englischen.6) Die schönfte Wendung, Die fich aus ben romanischen Ausdrucken für "Pferd" gebildet hat, ift das italienische cavallo und cavallone, "Meereswoge": "Cavalli del mare da 'venti agitati si sollevano" (Guido Giudice), vergl. cavalcare il mare "im Meere umberfrengen".7)

Wir fahen, daß in Sprache und Mythologie eine Berwandtschaft von Wasser und Roß konstruiert wird, die sich aus

3) U. Rige, 4 refp. 6.

7) ibid. 138.

<sup>1)</sup> Jahns I, 222 ff. Grimm, Myth. 4, 2, 737 Anm. 1. 2) Grimm, Deutsche Grammatif 32, 432 f.

<sup>4) 3, 46.</sup> 

<sup>5)</sup> bei Grimm a. a. D.

<sup>6)</sup> Arch. f. n. Spr. 50, 140 f.

ber Gigenschaft beiber, ein tragenbes Glement ju fein, von felbst ergab. Den bas Meer befahrenden Stämmen mußte bas Rog, auf beffen Ruden fich die Erinnerung an die schaufelnden Wellen wiederbelebte, die Ratur bes Baffers zu haben scheinen, und fo motivierte man die Staunen erregenden Qualitäten dieses Tieres durch feine Bertunft vom Baffer, an beffen Ufern es auf den saftigen Beibetriften fich fo gern aufhalt, in deffen Element es ju baben liebt. Desgleichen erblickten bie reitenden Bölfer ber Steppe in dem Meere, beffen Woge die schweren Stamme des Balbes in schaukelnde Bewegung verfette und ben Reiter einlud, sich auf ben Rücken bes "hölzernen Pferbes" zu schwingen, selbst ein Pferbe-artiges Wesen, und so formte man bas tragenbe Schiff jum Meeresroffe um, fein geschweiftes Borberteil mit bem Ropfe Diefes Tieres ichmudenb.1) Die altesten Schiffe waren offenbar nur roh ausgehöhlte Baumstämme. Nach Blinius, n. h. 17, 76, 2 bedienten sich die germanischen Seeräuber dieser einfachen Fahrzeuge, von benen einige bis zu 30 Mann faffen konnten.2) Im folgenden wollen wir die Bölkeridee der Identität von Baffer und Pferd in der solaren Sphäre wiederzufinden suchen. In dem Blipe, als der flüchtigsten Naturerscheinung, das Pjerdeerzeugen

ichnellste, womöglich noch beflügelte Tier zu feben, lag dem Indogermanen fehr nahe. Der Suf bes Donnerroffes übte die germalmende Wirkung der Bliggewalt. Doch auf den Blig folgt der Regen, das Feuer scheint bas Baffer ju gebaren. Das erhabenste Wysterium der Natur kleidete sich in seine notwendige Form: der Huf des himmlischen Rosses schafft den lebendigen Quell.3) Der gleiche Borgang findet auf der Erde statt. Dem durftenben Berakles schuf nach hellenischer Sage Bens burch seinen Blit die lebendige Quelle, die libas Herakloos. Der Blit spaltet die Baffer und die himmlischen Wolfen strömen jur Erbe; ber Blit fahrt in ben Erbboden und ber Quell ipringt hervor.4) Selbst die ungarische Sage kennt die gleiche

<sup>1)</sup> B. Bfahler a. a. D. 753.

<sup>2)</sup> O. hartung, bie beutschen Altertumer bes Ribelungenliedes und ber Rudrun, Cothen 1894 S. 529. ("Ginbaumel" ift ein österreichischer Ausbrud für einen Geelenverfäuser, fleines Boot.) Interesiant ift es, bag, mabrend 3. B. bas fruhefte inbifche Altertum Rame und Begriff bes Fifches taum tennt, Die semitische Sage fo gern von schwimmenden Inseln spricht, Die sich als Riefensische heraustellen, auf deren Ruden bisweilen viele Menschen Buflucht finden. Auch weise ich auf viele Stabtemappen bin, die einen Balten zeigen, den man mit bem Ramen irgend eines Fisches benennt. In mehreren oftpreugischen Stabten wird icherzweise ein verantertes Schwimmfloß ber "Stint an ber Rette", ber "Becht an ber Rette" u. f. w. genannt.

<sup>3) &</sup>quot;Der Sufichlag ber Gemitterroffe verurfacht nach griechischem und beutichem Glauben ben Regenquell". Somars, Boetische Raturanschauungen 133; berf Urfprung ber Mythologie 166.

<sup>4)</sup> Beinhold, Berehrung ber Quellen 4 f.

Idee.1) Sicherlich ist ber tolossale Reichtum ber im folgenden auzudeutenden fultischen und fulturhiftorischen Gebilde aus dem Bligmysterium allein aber nicht erklärlich. Auch wird die Meinung badurch nicht verftändlich, baß ber Blig auf Erben biefelbe masserspendende Wirkung haben foll, die ihm im himmel zu-Die sich bietende Schwierigfeit zu heben ist gewiß nicht Doch ift zu ermagen, daß die von bem Suf bes Botterroffes geöffneten Quellen meift auf Bergen liegen. Die Gewitterwolfen hüllen die Bergfuppen in Nebel, der Blit trifft fie häufig, die Regenbache strömen von ihren Sohen herab, die Winde entschleiern sie bem Blick. So ist es wohl verständlich, daß man ju ber Unschauung gelangte, ber bie Bergfpipe treffenbe Blip rufe ben Gewitterbach, die Quelle hervor. Budem ftand bas Pferd, jumal ber Schimmel, mit bem Element bes Feuers feit Alters in geheimnisvollem Bunde: ber Schimmel zieht bas Feuer Er repräsentiert geradezu den Blig.3) So murde bem irdischen Rok nicht minder als bem himmlischen die Gabe zuerteilt, Quellen zu erwecken. Diese Fähigkeit mag allgemein, und zwar in mafferarmen Steppen nicht mit Unrecht, bem Tiere zuerteilt worden fein. Erscheint doch felbst dem heutigen Aberglauben teine Bewegung bes Roffes als vernachläffigungswert. Das Scharren seines Vorber-, bas Stampfen seines Hinterfußes erweckt unwillfürlich den Glauben, hier musse unter der Erde etwas Absonderliches verborgen liegen. Erzählt doch die Sage, Die Metalllager mancher beutscher Gebirge maren burch ein scharrendes Bferd entbedt worden. Wie sollte nicht ber verichmachtende Sohn ber Steppe die Stelle genauer untersuchen, bie das Pferd auf diese Art gekennzeichnet? Und wie häufig mag ber Erfolg fein Bemühen gefront haben! Dem Sufe bes Roffes entsprang felbst auf der sandigen Chene gar oft der Quell und mancher Fleden Deutschlands, für den das lebendige Baffer die erfte Borbebingung feiner Eriftenz mar, mag dem Roffe fein Entstehen zu verdanken haben. Man braucht nicht zum Simmel emporzusteigen, um die erörterte Glaubensmeinung zu versteben. Mutet doch der Buftenbewohner der Arabia deserta seinem Ramel die völlig gleiche Gabe zu. Auf indogermanischem Boden mag bas ben Boben stampfende Roft nicht minder als bas nach freiem Laufe fich Niederlegende4) menschliche Wohnstätten gegründet haben. So erklären sich manche Gebräuche ber Beidenzeit: gießt man Waffer in einen hohlen Stein, namentlich in eine Trappe, und bittet Gott, es frisch zu erhalten (b. h. ruft

<sup>1)</sup> Bolfs 3. f. b. M. u. S. II, 273 f.

<sup>2)</sup> Bgl. B. f. Ethnol. Fahrg. 1901, S. 76. 3) S. unter: "Pferd als Blip". S. 48. 4) Bgl. B. b. B. f. B. Jahrg. 1901. S. 408 f.

man die heidnische Blitgottheit an), so springt eine Quelle hervor.1) Das Trinken aus Pferbehufen mußte an anderem Ort zur Sprache kommen. (S. S. 58 ff.)

In der so vielfach erwähnten Erzählung des Saro Grammaticus,2) nach der Baldur, um fein von Durft gequältes Heer ju erquicken, eine Quelle erweckt habe, Spielt nicht ber Gott, iondern fein Rog die Sauptrolle. Es ware nach meiner Unficht ganzlich verfehlt, dem Tiere Baldurs als folchem etwa die natursymbolische Funktion des Bliprosses zu vindizieren. Vielmehr ift das Rog bes Gottes nur ein einzelner popularer Trager einer ebenfo popularen Glaubensvorstellung. Das Glaubens= wunder hat sich hier lediglich in eine Form gekleidet, die wir ichlechterdings für die uns erreichbare älteste halten mussen, weil fie die leider ja jo felten auftauchende Geftalt eines heidnisch= germanischen Gottes umsvinnt. Wie Balburs Rof ben Balbers= brond auf Seeland geschaffen haben foll, eine Quelle, die heute noch unter diesem Namen fließt,3) so schrieb man die Entstehung mehrerer Quellen bem Roffe Rarls bes Großen gu,4) ober bem einzelner Rirchenheiliger, wie namentlich dem Tiere bes h. Boni= jacius<sup>5</sup>,) bes Oswalt<sup>6</sup>), Wilibald<sup>7</sup>) ober ber h. Walburgis<sup>8</sup>); besgleichen bes Wittefind9). Ein gang modernes Substitut ift

2) Saxo Gramm. 3, 42.

8) hier ift bas Bferb burch einen Efel erfest.

<sup>1)</sup> S. die Sage bei Beterfen, Sufeisen 200.

<sup>3)</sup> S. Grundriß für germanische Bhilologie<sup>2</sup>, 3, 327; Beinhold, Beretrung ber Quellen 12; Simrod, Mythologie<sup>6</sup> 303; Mengel, Obhin 73; Beterfen, Hufeisen 201; Schwart, Ursprung ber Mythologie 166; Archiv i. Religionswiffenich. 3, 360 f.; als Reiter ericheinen auch Caftor und Bollur, bie Diosfuren, f. Simrod a. a. D.

<sup>4)</sup> S. Beterfen, hufeifen 175 f., vergl. 199 f.; berf. Roktrappen 177 (Erwedung ber Quelle Quidborn); Menzel, Obhin, 73 (Quelle Glisborn, Quelle zu Aachen); Beinhold, Berehrung ber Quellen 13 f.; recht instruktiv ift jolgende Einzelheit: Der Ort Gubensberg (b. h. Bodansberg!) liegt am n sogende Enzelheit: Der Ort Guben sberg (d. g. Woodnsberg.) liegt am Juße bes Obenberges. Karl ber Große war mit seinem Here in die Gebirge ber Gubensberger Landschaft gerückt. Die Krieger schmachteten vor Durst; ber König saß auf schneeweißem Schimmel. Da trat das Pferd mit den Husen auf ben Boben und schlig einen Stein vom Felsen; aus der Essnung sprudelte die Quelle mächtig hervor. Das ganze heer wurde getränkt: Petersen, Huseisen 197. Hier zeigt sich Karl der Große mit überraschender Deutslichtet als Substitut Wodans.

<sup>5)</sup> Auf Bonisacius murben biese Sagen namentlich in Friesland und Tharingen übertragen Den Bonifacius Brunnen zu Dodum in Friesland foll bas Pferd bes heiligen mit feinem hufe geschlagen haben: Archiv für Religionswiffenschaft 3, 361; Menzel, Obhin 73. An ber Thur ber Kirche Bu Beilsberg in Thuringen finbet fich ein Sufeifen angenagelt, bas bem Bferbe desfelben Beiligen entfiel, als es bort mit seinem Sufe eine Quelle hervorscharrte.

<sup>6)</sup> S. Beterfen, Sufeisen 199 ff.; Archiv f. Religionswissenschaft 3, 368.

<sup>7)</sup> Beterfen a. a. D.

<sup>9)</sup> Bolf, Rieberfachfifche Sagen 1843, G. 28 f. Bebbigen unb hartmann 56 f; Freitag 46.

Bring Rarl von Breugen.1) Bisweilen spricht die Sage von unbekannten Berfonen, wie einem Jager, ber auf feinem Rog über einen Abgrund hinwegfette, um fich den Berfolgern zu entziehen;2) ober irgend welchen anderen Stellvertretern.3) Bariiert findet sich bas gleiche Motiv in ber Erzählung von Graf Arnold III. Derfelbe lag in Streit mit den Westfriesen. Beim Dorfe Winkel hatten sich einmal die Holländer gelagert und erwarteten den Feind. Sie litten alle großen Durft, benn es gab hier nur Salzwasser. Da stach ber Graf seine Lange in den Boden und sogleich sprudelte frisches, schönes Baffer hervor.4) Bisweilen wird die Quellenerwedung auf das Rog felbst gurudgeführt. Bon Basserläufen, die durch das Scharren des Pferdes gefunden, von Quellen, die durch dasjelbe hervorgeloct fein sollen, berichten bayerische und oberfränkische Sagen.5) beutsche Marchenwelt fennt bas gleiche Motiv. Das von bem Schneiber geschonte Füllen ist zu einem tüchtigen Braunen herangewachsen; es jagt mit seinem Reiter breimal um ben Schloßhof herum; beim dritten Mal fturzt es nieder und ein mächtiger Quell springt aus der Stelle hervor.6) Bisweilen wird bas Pferd burch einen Gfel7) ober einen Birfch8) erfest. Tritt boch die Birfchfeule neben ber Pferbeteule auch als Blissymbol auf. Die Analogie wird um so vollständiger angesichts ber Thatfache, daß ben Spuren des auf die Erbe niedergefahrenen Blibes eine besondere Berehrung gezollt wurde, daß man bic Stellen heilig hielt, die er getroffen, die Ufche bes Brandes, den er verursacht, ja selbst der heutige Aberglaube blitzgetroffenc Baume durch Milchipenben weiht und bas abgebrodelte Solg gu Beilzwecken aufbewahrt. So wird die Verwendung der blitgetroffenen Stellen, ber burch Rogtrappen gezeichneten Blate ju facralen Gebäuden verständlich. Wie eine urältefte Zeit etwa ben von bem Suf bes flammenben Roffes entzündeten Baumstumpf fultisch verehrt haben mag, so fanden spätere Generationen in hufformahnlichen Abbruden auf Steinen, auf Felsvorfprungen wolkenverschleierter Berge die Spuren des Bliproffes, deffen Reiter man bisweilen in den Gewitterwolfen daherjagen zu sehen

2) Mengel, Obhin 73.

4) Archiv f. Religionswiffenschaft 3, 360 f.

<sup>1)</sup> Beterfen, Rogtrappen 178.

<sup>3)</sup> Beterfen, Rogtrappen 194.

<sup>5)</sup> Beterfen, hufeisen 199; Banger, Bayerische Sagen und Gebräuche, B. I, S. 291; Rochholz, brei Gaugöttinnen Walburg, Berena und Gertrub als beutsche Kirchenheilige, 1870, S. 6.

<sup>6)</sup> L. Freitag 46. 7) S. o. S. 85 Unm. 8.

<sup>8)</sup> Archiv f. Religionswiffenschaft 3, 361.

glaubte, wieber. Solche Stellen waren gottgeweiht, die Trappe eine unüberschreitbare Grengmarte, ber fie umgebende Blat bem Besitze des einzelnen nicht einverleibbar. Im Besitze ungewöhnlicher Manner murben ebenfo ungewöhnliche Roffe, Die mit diefen zugleich die Beltbuhne betreten und verlaffen,1) vorhanden geglaubt. In der Sand folder Ritter oder Beiligen verforperte fich bie gange Summe ber aus alten Zeiten ben alten Belben übertragenen Bundermacht.2) So wurden auch einzelne Roffe mit traditioneller Bauberfraft ausgestattet und das Tier des Bringen Rarl vermochte, mas man feinem Bferbe feines Beit= alters mehr zuzuschreiben waate.

Unter ben bisher unerwähnt gebliebenen Beiligen find Binfrids Richte und ihr Bruder fagenhaft berühmt. Stellen zu ihren neuen Rirchenbauten pflegten die Geschwifter sich da auszuwählen, wo ihr Raiferroß eine Quelle fand.3) Bielfach kann man christliche Kirchen und Kapellen nachweisen, die über alten, heiligen Brunnen errichtet worden finb4), fo

zāblung.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> S. oben S. 12. Die absolute Zusammengehörigkeit von Roß und Reiter lehrt auch die altstanzösische Litteratur, wenn sie z B. nicht nur das Roß als das schönste, wertvollste und edelste Tier bezeichnet (s. A. Riße, a. a. O. S. 52), sondern auch seinen Diebstahl mit dem Tode bestraft werden läßt (ibid. 35) und von der dis zum Tode währenden Treue des Pierdes erzählt. So ist z. B. (s. ibid. 15) Brunsaubebreul, Pserd des Königs Emdrons, seit dessen Tode nicht aus dem Stall gekommen; jeden Ritter wirst es ab. Als sich aber der Sohn seines alten Herrichn nähert, sängt es an zu wiehern, mit den Füßen zu schanzen und ist außer sich vor Freude, da es in ihm seinen künstigen Herrn erkennt. Das Roß des Graelent sindet seit dem Tode des herrn nirgends Auch noch Rast. In tieser Trauer suchtes einsame Wäsder auf; es schart die Erde mit seinen Füßen und wiehert saut, daß es die Bewohner der ganzen Umgegend hören. Sodald es einen Menschen erblickt, sucht es sliehend das Weite, niemand kann sich seiner bemächtigen und noch lange Zeit nachher hört man alse Jahre an dem Tage, wo es seinen Herrn verloven, das wehklagende Weichern diese treuen Rosses sidd. 45). In der ungarischen Sage sucht sich der Taltos seinen Ratos. Beide (zwei überirdische Fabelwesen der Sage) sind daran zu erkennen, daß sie mit Zähnen sweiner kichard III. nach Sage sind dann zu erkennen, daß sie mit Zähnen sern erschaut hat, einen höchst sämmerlichen Eindruck), ist es bem Helben solven keinen Bernn erschaut hat, einen höchst sämmerlichen Eindruck), ist es bem Helben solven keiner und bas Roß redet ihn an: "Wei lange warte ich schon beiner, Königksind! Kür dich din ich bettimmt und kehe da!" Dann heraten sie sich im Geheimen und machen redet ihn an: "Bie lange warte ich schon beiner, Königskind! Fur bich bin ich bestimmt und stehe da!" Dann beraten sie sich im Geheimen und machen Plane für bie Butunft. Wenn ber Königssohn in die Welt ober in ben Krieg siehen soll, wird ihm die Wahl gestattet, ein Pferd aus dem Gestüt zu nehmen, und da fällt sie zur Überraschung aller auf den kleinen, unansehnlichen Tátos.

2) Bgl. Z. f. Ethnol. Jahrg. 1902. Oben S. 57.

3) Rochholz, drei Gaugöttinnen Waldurg, Berena und Gertrud als deutsche Kirchenheilige, 1870, S. 6; L. Freitag 57.

4) Weinhold, Verehrung der Quellen 38; siehe die dortige Aufstätzung

3. B. die meisten Rathedralen bes Nordens, das Münster in Paderborn, den Dom in Bremen, in Hildesheim n. j. w.1) Unter ben germanischen Städtenamen sind viele zu finden, bei benen fich bie Berbindung zwischen ben Rognamen und der Bezeichnung bes Baffers, der rinnenden Flut, ergiebt. Uberall begegnen wir den Pferdenamen in fester Verschwisterung mit Silben wie "ach" (aqua), "bach," "bore," "bronn," "brunn," "quell," "see,": 3. B. Rossach, Roblach, Heslach, Haslach, Hablach, Has-lach, Hostach, Happach, Heppach, Epsach — Pferdsbach, Pferds bach, Perdenbach, Rogbach, Rojchbach, Rosbach, Horichbach, Marbach, Marenbach, Mehrenbach, Martersbach, Befelbach, Begbach, Beffelbach, Saffelbach, Beischbach, Beiftenbach, Batbach, Bagenbach, Begbach, Sattenbach, Bottenbach, Bengstbach, Fulen-Heinzenbach, Wattenbach, Wiggersbach, nelbach — Heisterbacherott — Paderbor Heppenbach. Baderborn, Marborn, Schimmelbach — Haffelborn, Eppelborn — Markbronn — Echenbrunn, Eppenbrunn, Rogbrunn - Saslachberg 2)

Daß ber Eigenname Sippofrene in "Rogbach" eine vortreffliche Ubersepung findet, hat man icon fruh ertannt. Der Buf bes Begafus (b. h. bes Quellroffes), bem ber begeisternbe Quell entströmte, erichloß nach alterer Auffassung gleich bem Schenkel von Obins Reittier einen gewöhnlichen Rogbach. Flügelroß ber griechischen Mythe soll aus bem Kumpfe ber Medusa zugleich mit Chrysaör hervorgegangen sein, nachdem Berseus ber Damonin bas haupt abgeschlagen.3) Debufa gehört bem Reich des Wassers an und wurde pferde-köpfig gebildet.4) Über die Befenheiten von Chrysaor (b. h. Goldschwert) und

Begafus giebt uns Besiod Austunft, wenn er fagt.5)

Es fturmte ber große Chryfaor hervor und Begafus wiehernd. Begajus murbe benannt bon ben nahen Oceanusquellen, Und von bem golbenen Schwert, bas bie Sand ihm fullte, Chryfaor. Jener, im Fluge auffahrend vom herbeweibenben Erbreich, Kam zu ber Gotter Geschlecht und wohnt im Palaste Kronions, Donner und Blig ju tragen für Beus, ben maltenben Berricher."

In dieser Darstellung, die natürlich auf absolute Volkstümlichkeit keinen Anspruch machen kann, wird ber Naturvorgang bes Gewitters in ben brei Mächten bes Bafferroffes, Feuerrosses und Feuerschwertes personifiziert, also vollständig analog den mythischen Figuren der armenischen Sanaffar-Sage6)

<sup>1)</sup> Baftian, Zeitschr. f. Ethnol. I, 316.

<sup>2)</sup> Nach Jähns, I, 199 f. 3) Darftellung bei Befiod, Theogonie 280; nach Buchholz, homerifche Realien III, 1, 359.

<sup>4)</sup> Milchhöfer, a. a. D. 62. 5) Hefiod, Theog. 278. 6) S. oben S. 51.

gebilbet. — Dem Begasusmotiv entspricht genau ber altinbische Breis bes Roffes, aus beffen Suf hunbert Rruge Soma ftromen1).

Der Schimmel Dbins tritt bisweilen als Darstellung ber Bolte auf. Zeigt fich ber wilbe Jager auf einem Schimmel, jo erfolgt ftets binnen brei Tagen Regen und Ungewitter.2) Die h. Balpurga wird in ben Balpurgisnächten von bofen Geiftern auf weißen Roffen burch bie tiefen Wiesen und Balber unaufborlich verfolgt3) — ein flares Symbol ber von ben Winden gejagten Wiesennebel. Die (berittenen) Baltyren bes norbischen Mythus ftreuen, wenn fie baherfturmen, Tau von ben Dahnen ber Rosse herab und Hagel auf hohe Wälder.4) Sie heißen bis= weilen "Mist", d. h.: Nebel.5) Ich erinnere an das Roß Hrīm= fori, b. h.: Thaumähne, und daran, daß man den Thau der Racht dem Rosse zuschrieb und mit dessen Schweiß identifizierte. 6) Die Hegen haben bisweilen Walkprengestalt. Der Schlitten bes wilden Jägers wird von Mägden gezogen, die sich jährlich mit hufeisen neu beschlagen lassen?) — bas häufig sich wiederholende Motiv vermittelt zwischen ber Vorstellung ber Balthren als Pferde und als Beiber, beren Berichmelzung fie bilden. Die neuere Sage und Dichtung faßt die Wolke bisweilen in Roggestalt auf.8)

Mit der Betrachtung ber natursymbolischen Bebeutung bes Bferdes im Reiche des himmlischen und irdifchen Oceans ichließt fich ber Kreis unserer mythologischen Untersuchungen, Die der Darstellung des Rosses im Kult, d. h.: der Fixierung der Beziehungen, die das empirische Lebewesen mit den durch Abstrattion aus ihm gewonnenen ideellen Größen die Basis schaffen sollten. Wir werden uns nunmehr zu einer im wefentlichen

1) Raveba 1, 116, 7.

3) Mannhardt, Baumfult I, 121.

4) helg. hj. 28.

5) Grundriß ber germanischen Philologie 2 3, 270.

7) Beterfen, Sufeifen, 237 f.

Der Sturm, ein wadrer Roffefnecht, . . . " S. auch Ruhn, Ruhns Beitschr 1, 451; berf. Herabkunft bes Feuers und Gottertrants 132; 2. Freitag 42.

Pferd als Bolfe.

<sup>2)</sup> Sommer, Sagen, Marchen und Gebrauche aus Sachien und Thuringen 1846, I, S. 7.

<sup>6)</sup> Snorr. 10; Jahns I, 295 f. Ein alter ungarischer Dichter sagt von dem Roß der Morgenröte: "Jeder Tropfen seines Schweißes, wie er auf die Erde rieselt, wird zum gelinden Tau." Bolfs g. f. d. M. u. S., II, 277.

<sup>8)</sup> Lenau, Beideschenke: "Die Bolten ichienen Roffe mir, Die tobend fich vermengten, Des himmels hallendes Revier 3m Donnerlauf burchiprengten.

religionshiftorischen Betrachtung ber angebeuteten, einander erganzenden und fördernden beiben Faktoren und der sich aus biefen ergebenben Elemente zu wenden haben.

## III. Pferd im Kultus.

## 1. Iweck und Idec des Pferdeopfers.

Wichtigfeit bes Pferbeopfers.

Das Pferbeopfer beansprucht ein weit über alle facrificalen handlungen bes Altertums, einschließlich bes Menschen-opfers, hinausgehendes Interesse. Denn mahrend bas Lettere in ber uns erreichbaren historischen Zeit bei allen Kulturvölkern in ber Abnahme begriffen und teilweise gur bloßen Sage geworden ift, begann jenes fich erft in feiner vollen Ausbehnung, seinem ganzen Pompe zu entfalten. Unsere Borfahren brachten es am Tage des Sieges dar und pflanzten das Haupt des Opfertieres auf dem Dachgiebel auf, des Rosses verwesender Leib weihte die geheiligte Stätte und Menschenwohnungen erhoben fich auf ihr. Der fleischentblößte Schabel wehrte bofen Damonen und bosem Zauber, er reinigte die Luft und zeigte bem Bliggott bas iconungsbedurftige Baus feines Berehrers Freilich berichtet uns fein Lieb, feine Sage von der alten Herrlichkeit. Auf burftige Beugen später Tage find wir angewiesen. Bang anders verhalt es sich mit dem indischen Roßopfer. Bier berichten uns alte Quellen nicht nur von ber Thatsache, daß man es vollzogen, sondern auch von der Art, wie man ce dargebracht, aufs genaueste. Dem Forscher aber eröffnen fich weite, über die alteste Beit des indischen Rultur= lebens hinausgehende Perspektiven, wenn er die magischen Handlungen bes Opfers untersucht. Bielleicht nirgends so ficher als hier kann er zu einer Ara gelangen, die ber bes indogermanischen Gemeinschaftslebens naheliegt; nirgends so sicher Formen eines alteften Rulturlebens, eines alteften Gottesbienftes, Bon diesen Feststellungen strahlt bann aber wieder ein helles Licht auf bie analogen Erscheinungen Griechenlands und Deutschlands, und bas Bild einer altesten Borgeit gewinnt an Klarheit und Abrundung. Doch felbst noch barüber hinaus können Thatsachen der vergleichenden Religionsgeschichte ben eigentlichen Befenstern der tomplizierten Sandlung zu erschließen uns gestatten.

An das Bferdes opjer gefnüpfte

Che wir mit eigenen Mitteln die Frage zu beautworten Berheifungen, versuchen, mas benn ber 3med ber Darbringung bes Roffes gewesen sei, wollen wir die indischen Texte und ihre für sehr weite Rulturperioden boch sicherlich authentischen Auffassungen Berade die altesten Religionsschriften schweigen über bie dem Opfer ju Grunde liegende Idee nun fast vollständig. Das liegt in ber Natur ber Sache felbst. Erft einer Zeit, Die bas Ansehen ber Priefter und ihrer Manipulationen in Frage stellte, mußte bie Bunbermacht bes Opfers ausbrudlich ge-Die ältesten Quellen geben die Ziele ber predigt werben. Opferung bes Roffes gelegentlich beffen Beihe beutlich an, wenn fie den brei Sauptprieftern (Abhvaryu, Brahman und hotar) die Worte zu sprechen vorschreiben: "Mit diesem opferreinen Roffe moge ber Ronig opfern und mit ihm ben Brtra erichlagen. "1) "Mit . . . und mit ihm unwiderstehlich werden." "Mit . . . opfern und über fein Bolt herrschen, um diesem Reichtum an Rindern, Pferden, Ziegen und Schafen, Reis und Berfte, Bohnen und Sefam, Gold, Elephanten, Sklaven und Bedienten, Sabe, But, Sab' und Gut zutommen zu laffen." -Die gleiche Sprache redet die Borschrift der alten Texte, beim Freilaffen bes Opferroffes basfelbe von einer Estorte von 400 Rittern begleiten zu lassen, die das Tier aber nicht heim= treiben burfen.2) In Dieser Bestimmung sehe ich ben Centralpuntt ber gangen tulturhiftorischen Bichtigfeit bes Ucvamedha. Ran bente ein junges Pferd, ein Jahr lang frei herumlaufend und von einer Ravallerieestorte umgeben, die den ausgesproche= nen Zweck hat, das Tier vor Fährlichkeiten, namentlich vor bem Loje, von fremden Stämmen gefangen genommen zu werden, zu schützen; es ist klar, baß in diesem Ritt ein Kriegszug von offensivem Charakter sich vollzieht. Die glückliche Bollenbung des Rokopfers involviert bereits implicite einen glücklich verlaufenden Feldzug. Häufig erzählt die ganze indische Tradition, daß einzelne Könige vor ober nach großen Siegen dieses Opfer dargebracht hätten. Einzelne Namen werden aufgezählt und ihre Trager als herricher gepriesen, die nach Befiegung ber ganzen Welt das Riesenopser nicht gescheut haben 3) Einmal heißt es apodiktisch: Wer den Açvamedha darbringt, kann über die ganze Welt herrschen.4) Andere an die Bollziehung des-

4) Taittirīhabrūhmana, 3, 8, 3, 5.

<sup>1)</sup> Brtra ift ber alte, die himmelswasser zurüchaltende Urriese. Er wird von Indra erschlagen. — In dieser Geremonie tritt der irdische Indra ider opfernde König) an die Stelle des himmlischen, der in einer gewissen Entwicklungsphase die eigentliche Gottheit des Rohopfers ist. Das (Opfer-) Roh ist die Blizwasse in der hand des Gottes. Der Brtra, der alte Kinder-dieb, ist hier natürlich der irdische Feind.

<sup>2)</sup> Ap. Çr. S. 20, 5, 11; Çatapathabrāhmana 13, 1, 4, 3; Lāthahanaçrautajūtra 9, 9, 5.

<sup>3)</sup> Aitarenabrahmana 8, 21; f im folgenden.

selben geknüpften Berheißungen haben geringeres Interesse. "Das Rogopfer ift der Rönig aller Opfer"1) Einmal heißt es: und ein andermal:2) "wer es darbringt, geht auf dem Götter= pfad, opfert das Prajapati-Opfer, das Bunfcherfüllende, gelangt nicht zu abermaligem Sterben." Die Stelle ift zugleich als eine ber früheften Undeutungen bes Seelenwanderungs. glaubens interessant. Weniger großes Gewicht will ich auf die Thatsache legen, daß ber Beda als eine ber Acvamebha-Riten einen (symbolischen) Kriegszug des Königs vorschreibt,3) denn eine ganz ähnliche Ceremonie findet sich auch anderswo. Doch sehe ich in der Bestimmung, dem jungen Henast Stuten zuzuführen, um ihn zum Wiehern zu bringen, mit Sicherheit ein altes Gebot, dem weissagenden Tierc ein siegverkundendes Orafel zu entnehmen.4)

Das Bierde opfer als friege= risches Opfer.

Den ausgesprochen friegerischen Zweck bes Opfers lehrt auch auf Grund einer gang mobernen Darftellung bes indischen Roßopfers oder Acvamedhas Dubvis,5) wenn er fagt: "Das Rofopfer . . ift ohne Widerrede das Berühmteste von allen unter ben hindus. - Die hauptfächlichsten Resultate bieses berühmten und gefürchteten Opfers waren die, die Fürsten unverwundbar zu machen, die es darbringen ließen, ihnen beständig ben Sieg im Rampfe zu sichern und ihnen endlich eine universelle Herrschaft zu verschaffen. Die Götter und die Riesen hatten zu ihm häufig ihre Zuflucht genommen, um alle seine Resultate in den Kriegen zu erproben, die sie gegen einander führten. Es war auch unter ben alten Raja im Gebrauch; aber bic Erfahrung bes Mangels an seinem Erfolge in unseren heutigen Tagen, verbunden mit den enormen Rosten, welche es bervorrief, werden nicht wenig dazu beigetragen haben, es ungebrauchlich werben zu laffen." Jener Text preift nun mehrfach bie Erfolge jenes Opfers. So sagt an einer Stelle, die als Anfündigung bes den eigentlichen Acvamedha vorbereitenden Inbraopfers dem oben citierten Bassus eines alten Werkes in gewissem Sinne parallel genannt werben kann6), der die beilige

6) Dubois, G. 9 f.

<sup>1)</sup> Catapathabr. 13, 2, 2, 1. 2) Taittiriyabr. 3, 9, 22, 4.

<sup>3)</sup> Apastamba Gr. S. 20, 16, 1-20.
4) ibid. 13, 5, cf. 3. b. B. f. B., Jahrgang 1901, S. 409 f.
5) J. M. Dubois, Exposé de quelques-uns des principaux articles de la Théogonie des Brahmes, contenant la description détaillée du grand sacrifice du cheval appele Asua - Meda, Baris 1825, Borrebe G. 1. Da-felbst erffart ber Berfasser im folgenden bie Uberjetung eines Familienmanuftripts zu geben, bas ihm burch einen brahmanischen Burobita mit Namen Darmaya aus ber Stadt Darmapoutry in "Carnatique" zugegangen war und in ber Sprache Cannaba (en langue Canada) abgefaßt gewesen fei.

handlung leitende Opferpriester zu ben übrigen Brahmanen: "Stimmet ein, daß dieser Tag, in dem ich das Opfer sür Indra als Teil des großen Roßopfers beginne, für mich ein Tag segensreicher Birtsamkeit (de vertu) sei!" Dreimal mögen die Brahmanen einstimmen: "So sei es!" "Möge dieses Opfer mir einen Übersluß an Reichtümern besorgen!" "Wöge es dir so viele besorgen, als du ihrer wünschen kanntt!" müssen die Brahmanen antworten. — Ich habe diese Stelle namentlich deshalb angeführt, um zu zeigen, wie vollständig das Opfer als mählich in die Hand der Priester kam. Der alte Text läßt den Bunsch nach Reichtümern dem König, der junge dem Priester an entsprechender Stelle zukommen. Daß die erbetenen Schätz die Frucht eines Krieges sein sollen, ist noch deutlich durchssichtig. Unsere Quelle faßt am Schluß!) die Resultate der beim Arvamedha anzuwendenden Kultushandlungen solgendermaßen zusiammen: "Wer sie anwenden läßt, wird auf der Erde zum König der Könige, erhält Sündenvergebung<sup>2</sup>) und hat von

<sup>1)</sup> ib. 89.

<sup>2)</sup> cf. Dubvis, S. 10; 21; 34 f.; 80 und namentlich 91: "Richts hat größere Fähigteit, als dieses Opser, die Sünden, welche sie auch immer sein mögen, auszutigen. Sinen Brahmanen oder eine Ruh töten, sich berauschen, Gold stehlen, Ehebruch mit der Frau seines Lehrers, Abtreibung der Leibeskrucht, sind kapitalverbrechen. Doch mag man sie auch tausendmal begangen haben, das Bserdeopser tilgt sie alle aus, und es bleibt so wenig eine Spur davon übrig, als von der Baumwolle, die man ins Feuer wirft, ein Rest übrig bleibt." Daß die Joee der Sündentitzung durch den Acymedha alt sei, lehrt namentlich der avaddrtha oder das Reinigungsdad, von dem es si. Oldenberg, Religion des Beda 408 Anm. 21 heißt: "Wenn der Opserer herausgestiegen ist, steigen Übelthäter hinein, die vorher keine weiteren Obserdanzen zu üben brauchen. Sie heißen durch das Roßopser gereinigt." Zur Eeremonie dieses Opserbades gehörte es, daß ein verkrüppelter, mißgestalteter Wensch in das Wasser geführt wurde, dis diese ihm in den Mund lief. Dann wurde eine Spende auf sein Haud der Embryonentötung geopsect. Man ließ ihn los und jagte ihn sort. Nach Oldenberg repräsentierte der Wensch den Gänder. Das in seinen Mund lausende Wasser reinigt ihn bis auswärftagenden Schner. Das in seinen Mund lausende Wasser erwigt ihn bis auswärftagur sewesen Schuld der Embryonentötung. Nach Weder Reichgen. Deutsichen morgensändischen Gesellsch. 18, 268) wäre die Ceremonie ein stellvertretendes Menschen Gehuld der Embryonentötung. Nach Weder Leichfich. d. deutsichen weil die Betren Gelehrten kann ich mich der Kallerrighein balt. Der Ansicht des letzten Gelehrten kann ich mich weit wahrlichen balt. Der Unsicht des Letzten Gelehrten kann ich mich weit vachrichen sohrt der Verlendes Wenschen gedautt werden kann, daß man den Wenschen dem Todesgott ober dem Morde weiße. Webers Ansicht med weit wahrlichen leiger. Bunächs der Keitzel mich der Keiten der keiten Welschen den kolle der Keiten Vollager habe der Keiten d

ben Höllenstrasen nichts zu fürchten!. Er erfreut sich während seines Lebens eines unantastbaren?) Glückes und wird bei seinem Tode im Himmel (Svargam) herrschen. Wenn es große Sünder in seinem Geschlechte giebt, erhalten sie alle Sündenerlaß. Endlich wird bis herab zu seinen Hausbedienten niemand eristieren, der von der Verdienstlichseit dieses Opfers ausgeschlossen wäre, indem er Sündenwergebung erhält. Derzenige, der das Pferdes opfer dargebracht hat, wird weder im Himmel noch aus Erden einen Herrn haben. Die Götter selbst erzittern vor ihm und bringen ihm Opfer." In dem jungen Text tritt, wie wir sehen, der metaphysische Zweck der Sündenvergebung neben dem rein praktischen — Sieg im Rampse und Reichtum durch Sieg — bereits hervor. Daß aber der letztere primär ist, lehrt nicht nur die Belehnung des darbringenden Königs durch die Priester mit dem Namen: "Jajyna," was wohl "Jigyana" heißen,3) also: "der Siegreiche" bedeuten soll.4)

verförpernde vieräugige Hund (vieräugig, d. h. mit zwei dunkeln Fleden über den Augen versehen , ein Abbild der Begleiter des Todesgottes, cf. Olbenberg, Religion des Beda 474 Anm. 4) im Wasser erschlagen wird und dem Basser eine ausgesprochen läuternde Tendenz zukommt, so liegt es wohl klar am Tage, daß in dem Opfergusse und der nacher volkzogenen Bertreibung des Kranken — wiederum ganz analog der Freilassung des Krosses — eine stellverteetende Tötung volkzogen worden ist. Den Hinzurichtenden zu erssäusen anstatt ihn auf blutige Weise aus der Welt zu schaffen oder wenigstens seine Leiche dem Wasser, lag der Aufsassung des indischen Altertums sicherlich sehr nahe. Ob der Berkrüppelte den Todesgott selbst darstellt, wie indische Texte wollen, oder irgend einen Menschen, also einen man mit einer schweren Schuld durch die drei Spenden symbolisch beladet, also einen einzelnen Todesweihten, scheint mir ungewiß und nebensächlich. Eine symbolische Horträumung des Todes oder eines Toten wird in einer modernen indischen Texaumung des Todes oder eines Toten wird in einer modernen indischen Texaumung des Todes oder eines Toten wird in einer modernen indischen Texaumung des Todes oder eines Toten wird in einer Modernen Der Leiter der Trauerveranstaltungen schließt dei Steine, von denen der eine den Ramen eines Berstordenen, der zweite den des Yama, der dritte den des Rudra bekommt, in ein Gesäß ein, tritt die Jum Hals in ein Wasser und wirst die Urne rückwärts ins Wasser indem er spricht: "Bis jetz haben diese Steine den Toten dargestellt. Wöge er von jetzt an seine unschäne Form ausgeben und die der Götter annehmen. Wöge er in die Himmelswelt sommen und alle Freuden dort genießen, so lange als der Ganges sließt und diese Steine existieren. — Daß unter dem Krüppel, nach Angade einiger Texte einem Atreha, wirklich ein Atribe verstanden werden solle, ist höchst unwahrscheinich. Bu atrehl sagt das Betersd. Wörterb.: "Nach Sah. ein nach einer Hehlendurt und einer Toten dener seiner so individualisierten Bedeutung läßt sieh ehe

<sup>1)</sup> cf. Dubois, 22, 34 f.

<sup>2)</sup> cf. ib. 35;

<sup>3)</sup> Burgel ji = fiegen, alfo, wie wir vermuten, Bart. Berf. Baff.

<sup>4)</sup> S Dubois 85. Diefe Ceremonie, bei ber ber Konig am Schluffe bes Opfers fich mit ben koftbarften Gewändern bekleiben und auf einen goldenen Ehron sehen soll, ift eine offenbare abschließenbe Hulbigungsceremonie und recht geeignet, ben 3wed bes Opfers erkennen zu laffen.

jondern namentlich auch eine ber sehr wenigen, in dem an volkstümlichen Elementen so höchst armseligen Texte erhaltenen Opferceremonieen; es wird bort vorgeschrieben,1) ein Pferd vorzuführen, es mit Juwelen zu schmücken und ihm eine goldene Kette um ben hals zu hängen, an die man bas Blatt des Sieges anbinde. Auf das fo benannte Palmblatt schreibe man folgende Worte: "Bferd! . . . gehe hin, burchlaufe die Welt und tehre als Sicger jurud über alle Ronige, bie auf ihr leben." Man laffe bas Bferd fodann laufen und spreche zugleich: "Roß! Durchlaufe Berge, Buften, Balber und Stadte! Tritt alles zu beinen Gugen nieder und fei Sieger über alle Ronige! Befiege alle eure und unfere Feinde. Bernichte alle Ränber, Riefen und Übelthäter, die auf der Erbe existieren. Lasse sie ausnahmslos aufs schnellste ju Grunde geben. Erichrick fie durch furchtbares Wiehern und jage sie durch den Schlag beiner Füße und den Schlag deiner Bahne." — Diese Ceremonie ist alt, wie wir darthaten, und in ihrem Ronfervativismus ber beutlichste Beleg für die Wichtigkeit der ihr immanenten 3bee.2) Wir fassen also unsere Beobachtun= gen babin zusammen, bag man in ber erreichbar älteften vedischen Zeit jene heilige Handlung barbrachte, um Sieg, durch diefen wiederum Rriegsbeute, in jungerer, metaphysische Guter, wie langes Leben, Gundenvergebung und einen Blat in der himmelswelt zu erlangen. Go fagen die Beda, fo die erhaltenen Reste der (unheiligen) Traditionslitteratur, so die späte Überlieferung. Damit stimmt die zu unserer Kenntnis gelangte Brazis des Opferbrauches überein, damit harmoniert aber auch in bedeutsamer Beise die Thatsache, bag nach Theorie und Brazis der alten Texte ausnahmslos nur Könige Darbringer biefes Opfers waren. Bas hatte diefe und nur diefe veranlaffen tonnen, einen fo ungeheuren Aufwand zu treiben, wie ihn der Acvamedha erforderte, als etwa bas Beftreben, die gefamte Racht bei festlicher Gelegenheit noch einmal zu versammeln und zu tonzentrieren? Gang undentbar erscheint es mir beshalb, irgend eine Epoche bes indischen Lebens anzunehmen, in ber bas Roß als Opfertier lediglich auf die fraftige Schnelligfeit hingebeutet habe, welche der König zu erlangen ober in sich zu vermehren wünschte und beren vornehmster Träger eben bas Rof ift.3) Danach foll ber Benuß bes Roffleisches Schnelligfeit bewirken, wie etwa ber ber Gibechse Gewandheit.4) Aber keine einzige

<sup>1)</sup> ib, 65 f.

<sup>2)</sup> Aber bie "Fruchte" bes Acvamebha fpricht auch hillebranbt, im Sefigruß an D. v. Bohtlingt, Stuttgart 1888, G. 40 ff.

<sup>3)</sup> Go Olbenberg, Religion des Beba 474. 4) Infarnation burch Bleischgenuß! G. meinen Auffat "Tod als Jager", 3. b. B. f. B. Nahra. 1903.

Stelle ber weitschichtigen Texte giebt uns die leiseste Andeutung, daß diese Hypothese die richtige sei, die übrigens dem Geiste des Beda, wie mir scheint, widerspricht, dem die Annahme einer Metamorphose von Menschen durch den Genuß von Fleisch trot der wenigen entgegenstehenden Thatsachen einer späteren Zeit sernsiegt. Namentlich läßt diese Theorie den kolossalen, beim Opfer aufgewendeten Apparat unerklärt, macht die Entwicklung des eigentlichen Acvamedha zum Sarvamedha, des Roßopfers zum Allopfer, unverständlich, und kann sich mit der Thatsache nicht absinden, daß nach einander Indra, Baruva und Prajäpati zu Opfergottheiten wurden. Auch wird der Acvamedha dadurch von seinem persischen Gefährten unverdienter Weise getrennt. 1)

1) Auch die Entwicklung des Opfers in Olbenbergs Sinne wird dann unverständlich, nach dem der Acvamedha sich "auf die Erfüllung aller höchsten Bunsche des Königs richtet" (Olbenberg a. a. O. 473), da der enge Ausgangspunkt das übergreifen zu anderweitigen Jbealen unmöglich macht. Die in Frage kommenden Passus lauten (a. a. O. 306 f.): Eine Ausgangspunkt gablung von Königen, welche mit der "dem Indra heiligen großen Salbung" geweiht sind, jagt von jedem, daß er "über die ganze Erde siegreich herum gezogen ist und das Opferroß geopfert hat" Aitarepabrahmana 8, 21 ff. Son perogen ist und das Rohopfer als Dankopfer für große Siege aufgefaßt werden? Es mag zu einem solchen geworden sein. Aber die nähere Betrachtung des Rituals erweist, wie ich meine, mit voller Klarheit, daß ursprünglich wenigstens auch hier ein Bittopfer vorlag: es wurde Unwiderstehlichkeit, Sieg, eine mit Glanz und Reichtum gesegnete Regierung vom Rohopfer erhöster; und ibid. 473: "wir berührten schon oben, daß dieses Opfer (das Rohopfer) seinem eigentlichen Resen noch nicht ein Nonkonfer für annennen Erfelse ist seinem eigentlichen Wefen nach nicht ein Dankopfer für gewonnene Erfolge ift, fondern ein allerdings nur nach folden Erfolgen stattfindendes Bittopfer, welches sondern ein allerdings nur nach folden Erfolgen fattindendes Bittopfer, welches sich auf die Erfüllung aller höchsten Bünsche des Königs richtet." Mir will es scheinen, als ob diese Ausssührungen an wünschenswerter Klarheit etwas vermissen lassen. Es handelt sich um ein Bittopser, das eig im Kampse erstangen läßt, das aber nur nach Abschluß der gewünschen Erfolge (also doch der Kämpse!) dargebracht wurde; um ein Opfer, das in der ältesten historischen Zeit zwar ausschließlich ein Dankopser, "ursprünglich" aber ein Bittopser war, und das doch wiederum nichts erbittet, weil es seinem "ursprünglichen" Zwede entsprechend den von ihm Begnadeten durch den bloßen Genuß des Pestebseisches von selbst in den Besit des gewünschen Gutes, der "kraftvollen Schnelligkeit" gelangen ließ, also eine Bitte nicht verlangte, in jüngerer Zeit aber den Opferherrn in den Genuß von realen und metaphysischen Wütern Beit aber ben Opferherrn in den Genug von realen und metaphyfijchen Gutern Beit aber den Opferherrn in den Genuß von realen und metaphhijichen Gatern zu setzen bestimmt war, die von der Augend krastvoller Schnelligkeit nicht ableitdar sind und von den Göttern (Barupa, Indra, Prajapati) in den erhaltenen Gebeten nie und nirgend verlangt werden; — ein Opser, dessen Teilnahme den priesterlichen und fürstlichen Kreisen offen stand (— es essen alle Beteiligten von dem Opsersteisich —) und bessen wirkung doch nur einem allein (dem König) zu Gute kommen sollte; eine heilige Handlung, die zwar nicht älter ist als die indoarische Kultur auf indischem Boden selbst, die aber von dieser in keinem Sinne abgeleitet werden kann, da diese die dristlich-theologischen Begriffe von Bitt- und Dankopfer so wenig als die Lehre von der magischen Birkung des Roßseisches (das überhaupt stets verschmähr und keine einzige der vorhandenen Geremonien dieses Opsers aus ihrer Eigenart recht erklärlich erscheinen läßt, während sich Diefes Opfers aus ihrer Gigenart recht erflärlich erscheinen läßt, mahrend fich Dieje als Rachflänge aus einer entfernteren Bergangenheit von felbft verstehen

Dem Zweck des Opfers entsprach seine Vollziehung nach Maßgabe der religiösen Anschauungen jener Zeiten. Das Roß war ausschließlich für den Krieg bestimmt. Seine Schlachtung galt dem pferdegestaltigen Kriegsgotte. Indra ist pferdeberitten oder pferdegestaltigen Kriegsgotte. Indra ist pferdeberitten oder pferdegestaltigen Kriegsgotte. Indra ist pferdeberitten der pferdegestaltigen des irdischen Herrschers, ihm als Inhaber des roßzestaltigen Blizes die Opferung des gleichgestalteten Tieres zu. Wie der Götterkönig Indra, mit seinem Rosse eine Einheit bilsdend, die Asuras erschlägt, so erschlägt der irdische Herrscher, sich mystisch mit dem Opferroß und seiner Zauberkraft verseinigend und begabend, die irdischen Gegner. Wie Indras als des Blizgottes Roß als Donnerkeil herniederstürzt und den Betra erschlägt, so tötet das mit dem Donnerroß durch das Opfer identifizierte irdische, im Opfer fallende Tier den irdischen Betra. Im ersten Falle handelt es sich um die Nachahmung eines socialen oder politischen, im zweiten um die eines naturshmbolischen oder (im Sinne der damaligen Zeit gesprochen)

Symbolif bes Pferbeopfers.

1) Gubernatis, Tiermythen 256, zitiert Mahabharata 1, 807ff. zum Beweife bafür, baß Indra balb als Reiter, balb als Pferb ericheint.

Digitized by Google

und begreifen laffen. — Der Paffus auf G. 356 bes genannten Olbenbergichen Wertes fiellt zunächft bas Berbot bes Genuffes von Pferbesteich im indischen Ritual fest und giebt für die Thatsache der gleichwohl erfolgten Ber-zehrung desfelben einen dankenswerten Beleg. Dann heißt es: "So ift, wenn den Gottern eine Speise dargeboten wird, die keine Speise ist, auch hier wieder bas Opfer von Dentgewohnheiten bes Baubermefens aus der Bahn gelenft." Run, und will bie a. a. D G. 313 vorgenommene und durchgeführte Scheidung von Opfer und Zauber feineswegs glüclich erscheinen. Im indischen Sinne war jedes Opfer ein Zauber, d. h. bestimmt, durch eine analoge symbolische Handlung mystische Erfolge zu erzielen. Es handelt sich beim Agvamedha im speziellen, wie wir sehen, um die Berehrung der zeitsependen Sonne. Die von D. vorgenommene Unterscheidung könnte insofern eine Spur von Berechtigung behalten, als man zwischen einer alteren und jungeren Schicht von Opfern unterscheiden fann und zu ber ersteren die aus vorindischer Beit übernommenen satralen Hanblungen gahlen barf, zu ber letteren biejenigen, die ber Brahmanismus ersand. In diesem Falle gehört ber in seinen Hauptteilen bereits in der Zeit des Ryveda ausgebildet vor uns stehende Acvamedha [das Opferroß wird dort bereits freigelassen, von einer Estorte bewacht, es finden Rampfe ftatt, das Opfer wird an geweihter Stätte vollzogen: Billebrandt, Feftgr. a. Böhtlingt, S. 43; ber Acvamedha ist bereits mit bem Somaritual burchsett: Olbenberg, a. a. O. 475 Unm. 1] sicherlich in Gererster Linie zur ersteren Gruppe, ber alteren Schicht, die von Olbenberg S. 357 in Parallele gefesten Darbringungen eines Efels ober einer Sijchotter aber im erstremen Daße zu ber jungeren Schicht. Es handelt sich bier nicht um eigentliche Opfer, sonbern um brahmanische Schrullen, Spielereien, wie fie haufig auftommen, wo Briefter die Bugel in der Sand haben. Richt der Genuß bes Opfertieres, fondern die Aboration der mit bem Opfer gleichgestalteten Gottheit ift hier die Centralidee bes jungen Ritue. Wie folche Einfalle als Analogien zu verständigen Opferbräuchen auftommen können, lehrt recht deutlich der Purusamedha. S. dariber die Ausführungen von Beber zu diefem.

physikalischen Borgangs. In jedem Falle ist bas Opfer eine theatralische ober mimische Beranftaltung; geschaffen, große Borgange zu veranschaulichen und nachbilbend in ihrer Bedeutsamfeit barzustellen. Setundar tam ber Wunsch hinzu, durch eben diese Nachahmung einen magischen Ginfluß auf bas nachgeahmte Wie man durch bas Herumführen eines Objett auszuüben. Schimmels um den Opferaltar in ber Richtung von Often nach Beften ben Bang ber Sonne um die Erbe barzustellen versuchte,1) so konnte man durch die gleiche Handlung, in der Richtung von Westen nach Often ausgeführt, ein widernatürliches Resultat Wie man burch Schlachtung eines Pferbes zu erreichen streben. dem Kriegspferde als folchem, der Idee feiner Bedeutung für den Rampf dem Gott, der es reitet und mit ihm identisch ift, hulbigt, fo murbe etwa ber Bunfch, bei bestimmter Belegenheit zu siegen, durch die Tötung eines den politischen Gegner darstellenden Tieres, eines hundes, von Seiten des die friegerische Gewalt des opfernden Königs symbolisierenden Opferrosses aus-Insofern tonnte bem Opfer eine Tendeng gu Grunde liegen und fie blieb dem Acvamedha natürlich nicht fern Dies war aber von der Einwirkung irgend einer anthropomorphen Gottheit seinem Grundbegriff und feiner historischen Entwidlung nach völlig unabhängig. Nicht ber Gott ichentte ben Sieg und nicht ber König erbat ihn, sondern das Opfer schenkte ben Sieg und der Priefter bewirkte es durch feine Manipula-Die Gottheiten waren durch das Opfer außer Rurs Dies brudt ber altinbische Mythus burch ben Preis gesett. bes welt= und götterbezwingenden Opfers tausenbfach Bon einem Bitt- und Dankopfer konnte also keine Rede sein, benn es fehlten bie Bötter, ju benen man beten, und benen man Die beim Opfer gefungenen Symnen bestätigen danken konnte. diese Auffassung lediglich, denn sie sind viel älter als der Ucvamedha in der uns vorliegenden Geftalt, haben mit der Bollziehung des Opfers als solchen wenig zu thun und sollen als Überbleibsel aus einer Zeit, ber jedes Opfer ein einfaches Mahl für Götter und Menschen war, ichon ihrerfeits wieder einc magische, selbständige Wirkung ausüben, die in ihrer Rezitation als einer praftischen Thatsache, nicht etwa in bem Giltigwerben ihres Inhalts begründet lag. Die Thatsache, daß einer Angahl von Ceremonieen, die der Auffassung des Opfertieres als inpischen Stellvertreters politischer und religiöser Faktoren entspringen,

<sup>1)</sup> Bgl. g. f. Ethnol. Jahrg. 1901. S. 76 f.
2) Der hund ist eine Darstellung bes irbischen Vrtras d. h.: bes politischen Gegners bes Königk, ber ihn erschlagenbe hurensohn vollbringt biele Handlung als Stellvertreter bes Opferrosses, unter bessen Leib ber hund nachher geworsen wird. Siehe bas nächste Kapitel.

mimischer Charafter zukommt, vermag bie Opferung bes Roffes als folche noch nicht zu erklären. Warum genoß man ben Leib desjenigen Tieres, bas man zum Trager fo hoher Eigentumlich= feiten gemacht hatte? Und warum wurde es getotet? Die Totung eines Tieres beim Opfer kann einen boppelten Zweck haben. Das Pferd wurde als kostbarstes Besitzum bes Menschen statt des Menfchen selbst geopfert. Deshalb ist bas Pferdeopfer der Stellvertreter bes Menschenopfers. Das Pferb wurde ben Göttern Deshalb wird es von den Menschen, die in dem geichlachtet. gemeinschaftlichen Genuß bes Tieres einen brüberlichen Bund mit der Gottheit abschließen, verspeist. Im Aqvamedha liegt die Ibee, daß man das edle Wesen als Substitut für den Menschen der Kriegsgottheit weihen und zur Socialisierung eines Stammes

benuten fonne, verborgen.

Bor oder nach der Kriegsgefahr eine Anzahl von Menschen Das Bierde-3u toten, um den Rest zu erretten, lag dem Fatalismus des opfer wird sub-Altertums fehr nahe. Bei Baffersgefahr ober Seuchen wieber-Das Menschenopfer aber hatte zugleich holte sich das Gleiche. den 3wed, das einzelne Individuum durch bie gemeinschaftliche Tötung und ben gemeinschaftlichen Genuß als Mitglied Des sozialen Ganzen barzuthun. Der Einzelne gab sich im eigent-lichsten Sinne bem Ganzen und ibentifizierte sich so mit ihm. Das Menschenopfer ist mithin ber hervorragenoste Ausbruck ber Staatsibee und fest alfo fowohl bie Wertschätzung ber menfchlichen Gemeinschaft wie die des Einzelnen voraus; die lettere freilich nur in gang beschränktem Sinne, ba es im Grundzug bes Opfers liegt, das Individuum in gang bestimmter Bobe gu bewerten, es der Gottheit für ein gleichwertiges Objekt gewiffermaßen zu verkaufen. Das Rogopfer vertritt bas Menschenopfer in beiden genannten Richtungen: es fozialifiert wie biefes und ist wie dieses ein Raufgeschäft. Auf indischem Boden überwiegt die erstere Ibee freilich ungeheuer. Db die lettere überhaupt wirkfam geworden ift: ob man jemals bas Rog totete, um ben von der Kriegsgefahr bedrohten König zu erretten, möchte ich dahingestellt sein laffen.

Bielfach opferte man Tiere statt ber Menschen. Wenn Ustle- Tieropfer als piades behauptet, daß jedes Tieropfer ursprünglich als Ersat Menichenopier. für ein Menschenopfer galt, so findet bies in bedeutsamer Beise eine Bestätigung burch den Bericht des Elohisten über die Entstehung bes Bunbesopfers (Genefis 22) wo an Stelle bes Isaat ein Wibber angenommen wirb.1) Das Ramclopfer gilt als Erfat für bas Menschenopfer. Die beliebteften Opfer bei ben Sarazenen waren junge und schöne Gefangene. Benn fie aber

Menschenopfer.

<sup>1)</sup> Smith, Religion ber Semiten, Überfepung, S. 236.

folche nicht hatten, begnügten fie fich mit einem weißen (!) und fehllofen Ramel.1) 3m alten Griechenland foll einmal ein Bferd ftatt ber Jungfrau geopfert worben fein: vor ber Schlacht bei Leuftra wird von Belopidas ein Menschenopfer verlangt, und nur das zufällige Erscheinen eines Füllens und die Beistesgegenwart eines menschlichen Sehers ersparen bem Felbherrn die traurige Bflicht.2) Das geopferte Tier mar als blonde Stute ein geeignetes Substitut bes Dabchens. Unendlich häufig werden überall Menschen, später Pferde, den Strömen geopfert, die ja bis zum heutigen Tage noch "manches Opfer verlangen". Roßbäupter auf den Gebäuden und Stallungen weisen häufig auf Menschenopfer bin, die nachweislich unendlich oft zur Festigung von Wohnungen bargebracht murben. Menschenköpfe murben in Baufer eingemauert, wie anderswo Bferdefopfe. Bielleicht ift bas Substitut eines Roffes für einen Menschen als Bauopfer bas häufigste unter ben tierischen Ersatopfern.3) Man fieht, daß jede Menschengemeinschaft dasjenige Befen opferte, deffen Besit bem Werte eines Stammesangehörigen annähernd gleichfam: ber nomabisierende, jubische Erzvater ichlachtete ben Wibber, ber Saragene bas toftbare weiße Ramel, ber in ben Rrieg ziehende Grieche ober Inder das Rampfrog.4) Daß auch dem indischen Arier ber junge Bengst ein Stellvertreter für den Menschen war, lehrt schlagend folgende Bedastelle: "Einstmals hatten die Götter ben Menschen als Opfertier geschlachtet. Deshalb ging aus bem Geschlachteten bie Fähigkeit, geopfert zu werben,5) heraus. Diese Fähigkeit ging in bas Pferd hinein, beshalb murbe bas Bferd opferfähig. Da mieben die Götter ben Menichen und fo wurde ber Menich zum Affen. "6) andere Sage erzählt, daß die Opferfähigfeit von dem Denichen nach der Reihe jum Pferbe, von da jum Rinde von diesem zu Schaf und Ziege gegangen fei (ibid.). Daburch botumentiert fich das Roß von neuem als vornehmstes Substitut des Menschen.

Nur Haustiere werden subitituiert für ben Opfermenschen. Allgemeines:

Wo man in Indien Rosse opferte, that man es sicherlich von jeher in der Absicht, sich zu gemeinschaftlichem, fröhlichen Mable zu vereinigen und auch ben Göttern, beren Sigplage auf der Opferstreu man freiließ, einen Unteil an der Speisc autommen zu laffen. Unter ben fo bewirteten boberen Dachten

6) Aitareyabrahmana 2, 8,

<sup>1)</sup> ibid. 277.

<sup>2)</sup> Blut. Pelop. 22.

<sup>3)</sup> So urteilt Liebrecht, Boltstunde 294 f. 4) Mir icheint, als ob die Tötung von Jungfrauen ober Kindern bereits ein Gubftitutionsopjer für einen Mann ift.

<sup>5)</sup> das medhas, bie notwendige Opferreinheit, bie an gewiffe Bebingungen gefnüpft ift, ging heraus.

haben wir nicht die phantaftischen Ausgeburten der Beda-Gelehr= samkeit, sondern wahrscheinlich Lokalgottheiten anthropomorphen Charafters zu verstehen, um beren Liebe fich wohl einmal zwei ju gleicher Zeit opfernde Stämme ftreiten fonnten. Diefen Göttern fam natürlich nur bas zu, was auch ber Mensch verzehren konnte oder durfte, und bas waren im alten Indien ausschließlich die Haustiere. Diese waren ja auch der einzige Besit (die übrigen Wefen waren herrenlos) und ftanben beshalb allein in fommensurablem Wertverhältnis zum Menschen, fonnten allein Tier, beffen Substitut fein. Wenn wirtlich im Opfer basjenige alfo beffen Fleisch ein Stamm genoß, baburch als bie specifische Rahrung des Stammes anerkannt werden follte, fo liegt es ja auf der Sand, daß fich ein Nomadenvolt nicht ber Fische, ein anfäffiges nicht bes Wildprets bedient haben wird. eine spatere Beit, beren Bietatsrudfichten ober fociale Bebingungen ober auch religiofe Gebote bas Bergießen von Blut und namentlich dem Blut des wertvollsten oder der wertvollsten Opfertiere ohnehin verboten, hielt an dem Opfer eines bestimmten Tieres als dem mächtigsten Bindemittel der einzelnen Glieder einer Gemeinschaft unter einander uubedingt fest. Wenn bann ichlieglich die Briefterschaft ber alten Rultfitte fich bemächtigte und ihr eine auf praktische Biele gerichtete Tendenz gab, so wurde die Tötung des betreffenden Tieres für den Gottesdienst monopolisiert und gerechtfertigt. Go verstehen wir es, bag ber Inder, der Blut nicht vergießen und Roffleisch nicht effen follte, bennoch Pferbe beim Opfer totete und ihr Fleisch genoß. Um die alte Sitte mit bem neuen Gefet in Ginklang ju bringen, erfand man Mittel, die Ginwilligung bes Tieres zu feiner Schlachtung zu erlangen,1) bas Bergießen von Blut burch Er-

<sup>1)</sup> Dazu dienen die uprischenden, die nach einem Mythus das aniänglich unwillige Tier dazu bewegten, in die Schlachtung einzuwilligen, dazu die um Berzeihung an das Opfertier gerichtete Bitte (vor der Schlachtung des Opferrosses soll man an dasselbe folgende Worte richten: "Pferd! Du bist das Ebelste aller Tiere! Du bist gekommen zu meinem Glüde und um mir Tüchtigkeit zu verschaffen svertul. Ich kann dich nicht opfern, ohne das ich dadurch sündige, weil es eine sehr große Sünde ist, dir das Leben zu nehmen. Berzeihe es mir, du trägst durch deinen Tod zu meinem Glüde dei. Du bist von einer Sanstmut sondergleichen. Die Menschen werden ihr heil in deinem Tode sinden" (Dubois a. a. D. 73), dazu des getöteten Opsertieres metaphysische Rekonstruktion in der himmelswelt und die um dasselbe angestimmte Totenklage. Namentlich dieser leptere Zug ist sehr charakteristisch und universell. So sand z. B. beim Opser eines Stieres eine öffentliche Totenklage wie beim Tode eines Stammesgenossen statt: Herodot, 2, 39 s.; in gleicher Weise beklagten die Berehrer bei dem dem Widderes. Nach der Todung des Bären beim Särenopser der Linus wird dem Bärense sin einenes herz wieder vorgelegt und ihm versichert, daß er noch am Leben sei (Sie-bold, Ainos 26; Scheube, Mitteilungen der deutschen Gesellschaft Süb- und

ftidung bes Opfertiers zu vermeiben und seine Tötung als Beginn eines Lebens im Jenseits hinzustellen. (S. Anm.)

- bei ben Semiten,

Den semitischen Stämmen war das Roß in der ältesten Zeit unbekannt. Deshalb spielte es auch in späterer Zeit keine Rolle beim Opfer. Ein grundlegender Unterschied zwischen dem Opfer der semitischen und indogermanischen Bölker war ferner der, daß die ersteren in ältester Zeit, zum mindesten nachweislich die Araber, keine Feueropfer haben. Der Altar war bei ihnen kein

Sübostasiens 22, S. 44 f.; vergl. auch Bastian, Der Mensch in der Geschichte B. 3 S. 24 ff.). Der Tötung des Baren solgt Behklagen und Beinen, was besonders der Pslegemutter des getöteten Tieres, die dasselbe an ihrer Brust ausgesäugt bat, sehr zu herzen zu gehen scheint. Nach Marshall, Travels among the Todas, 1873, S. 176 schlachten die Todas bei einem Begräbnis ein oder zwei Büssel. "Benn ein solches Tier geschlachtet ist, sammeln sich Männer, Beiber und Kinder rings um dessen Kopf und streicheln und küssen sein Gesicht, sodann sigen sie paarweise, um ihrem Behklagen ireien Lauf zu lassen." — Aur in diesem Zusammenhange läst sich die Forderung versteben, das Onsertier in seinen Tad einem Iliaen mutte. Schlochten" beim baß bas Opfertier in feinen Tob einwilligen mußte. "Schlachten" beim Opfer heißt im Beda technisch sam-jusp, d. h. "darin einstimmen lassen, daran glauben lassen". cf Roth, Pasta, Korrede S. 39. Nach der Opfersitte der Thauloniden in Athen am Feste der Diipolien mußten die Briefter nach der Tötung des Opferstieres weglausen, denn, indem sie dem Schlachttier ben Ropf gerichmetterten, handelten fie gegen Triptolemos altes Gefeb, beffen zweite Capung lautet : bu follft die Tiere nicht verleben. Baren fie nun in verstellter Flucht hinmeg, fo murbe bie haut bes geichlagenen Stieres ausgestopft, aufgerichtet und an einen Bflug gespannt; indem alfo bas Tier wieber auf feine Rnochen gestellt mar, ichien es felbft wieber bergeftellt au fein: Rochholz 220. Das erinnert auffällig an des indifchen Opfertieres methaphylifche Refonstruftion in ber himmelswelt: Archiv für Religionswiffenfchaft, Jahrg. 1902 G. 32. - Bei femitischen Bolfern, aber auch bei ben Briechen murbe ber gu opfernbe Menich regelmäßig um feine Genehmigung befragt (Laffauly, Guhneopfer ber Briechen und Romer G. 244), fein Bebgefchrei burch garm und Flotenfpiel übertont (Liebrecht, Boltetunbe, 291f.); weshalb auch mahricheinlich bie Ropfe, welche, aus Stein gebilbet, als Opfergegenstände unter Bruden u. i. w. Menichentopfe vertreten haben, einen lächelnden Ausbruck hatten; ober, wie bei den Saracenen (Smith, Religion der Semiten, Übers. 278) vor dem Tode beim gemeinschaftlichen Wahl das Opfer durch Trank und Speise ergött. — Jede Tötung galt als Frevel. Der Ostjäke bittet den Bären, den er getötet, um Berzeihung, etwa einen Russen beschülbigend: Z. s. Ethnol. I, 46; ähnlich der nordamerikanische Indianer: Bastian, der Mensch in der Geschiedte 3, 6 Unm.; und ein Stamm auf Rambobicha: Thlor 1, 46. Befonders intereffant ift nun aber ber Tang, ben nach ben Borichriften bes vebischen Rituals die Obergemahlinnen bes Ronigs an bes Opferpferbes frijcher Leiche veranstalten jollen. Rach Apaftambagrautasutra 20, 17, 13ff. knoten die Frauen die rechtsseitigen Saarflechten auf, lassen die linksseitigen herabhangen, schlagen ihre rechten Schenkel, schwenken Die Zipfel ihrer Gewänder, und umtreifen breimal nach rechts hin das Bferd mit ben Versen: "avanti" u. f. w. Dann knoten fie bie linken haarstechten auf, laffen bie Rechten berabhangen, fclagen bie linten Schenkel und umtreifen, ohne (ihre Gewänder) zu schütteln, (bas Pferd) dreimal in entgegengesetter Dichtung, zum Schliß umkreisen sie es nach der rechten Seite hin wie oben." Dicfe Ceremonie wird nun von zwei Texten, deren einer zum mindesten sehr alt ist (Taittirdpabruhmana 3, 9, 6, 1 si.) als Abbittehandlung gesaßt (vergl.

herb, es brannte kein Feuer barauk.1) Der Nomade muß bes stabilen herbes entbehren, ber anfässige Inder vereinigt beim Opfermale um "bes Lichts gesellige Flamme" die Mitglieder bes Stammes. Dem Semiten war ber Genuß von wilden Tieren schon durch den Glauben unmöglich gemacht, daß diese von Oschinnen, d. h. bösen Geistern, belebt sein. In viele derselben verwandelt sich nach arabischer Vorstellung die Ghul, ein Wüstensgespenst. Vielleicht glaubte man auch die Seelen von Verstorsbenen in solchen Wesen lebendig geblieben.2) Das auf freiem,

Çatapathabrāhmana 13, 2, 8, 4) indem er sagt: "Sie (die Frauen) weisen daburch die Schuld von sich ab, sie befreien sich von der Schuld, sie bitten um Bergebung." Das gebrauchte Berbum ni-dun bezeichnet technisch sie Abbittehandlung sie Betead. Wörterbuch unter dun + ni). Eine ganz ähnliche Eeremonie sindet sich beim traipambakahoma (s. Hillebrandt, Mituallitteratur 118 i.) und beim Ahmenopser sied. 92), wo die Vorsist sauteilschen Schenkel sich beim Traipambakahoma (s. Hillebrandt, Mituallitteratur 118 i.) und beim Ahmenopser sied. 92), wo die Vorsist sauteilschen schenkel sich bei Frauen, indem sie den rechten Schenkel sichlagen, den dreimaligen Umgang." Dieser Ritus ist den übrigen Leichenkänzen zu verzleichen, die die Seel des Berstorbenen ausheitern sollen und sich dei der Erlegung von Tieren in ganz ähnlicher Form bei anderen Völkern sinden: Vasis an, Der Mensch in der Geschiche, 3, 26. Auch dei der Tölung der Expsertiere bei großen seierlichen Opsern der klassischen Volkern kölker sinden Reigentänze statt: Lassaus eine Seien seierlichen Opsern der klassischen Volken von des geopferten Renschen, an dessen Seisch ursprünglich um die Beklagung eines geopferten Renschen, an dessen Stelle ein Pserd getreten ist, um ein Untspsydon handelte, wie nach äguptischem Brauch den rein und makellos besundenen Opserstieren ein Siegel ausgedrückt wurde, das einen knieenden Wenschen Opserstieren ein Siegel ausgedrückt wurde, das einen knieenden Wenschen Opserstieren ein Siegel ausgedrückt wurde, das einen knieenden Wenschen Opserstieren und den Hault, a. a. D. 255 s., vergl. auch Bastian, a. a. D. 3, 100 s. und namentlich Lub od, Die Entstehung der Civilisation, libers. Jena 1875, S. 232. Tänze um menschliche Veichen als Wittel, deren Gesster zu nehenen Berben der Herbender verbieren und zu verschen. Se; berl. Myth. 4, 2, 707: in Indien, (wo bei den Khands eine sossen der den der verderen Ergenwahren der Verderen Schlenber Jahns, a. a. D. I, 448 s. B. d. B. f. B. Jahrg. 1902, S. 14 Ann. 4, ursprünglich der Anerignen Stell

1) Wellhausen, Reste arabischen heibentums, S. 116, of. bers. Stizzen und Borarbeiten III, 111: "Bei den alten Arabern waren Feueropfer selten, bei den Indern sind sie allein vertreten." Die letztere These ist nicht ganz forrett. Man darf nur sagen: bei den Indern waren die Tieropser sämtlich Feueropser. Die kleinen Spenden wurden nicht ins Feuer geworsen.

2) Eine auffällige 3biofyntrafie haben bie femitischen und istamitischen Stamme gegen ben Safen, ber als Reittier ber Ghul ober als Dichinn gebacht und nie genossen wirb. Daß hier animistische Borstellungen zu Grunbe liegen, ift angesichts ber Eigentumlichkeit bieses Tieres, lautlos und verstedt,

herrenlosen Boben herumirrende Tier namentlich auf blutigem Bege zu erlegen, galt ben anfässig gewordenen Stammen ohnehin als großer Frevel 1) Aber auch bas Fleisch von Saustieren wurde nur bei befonderen festlichen Unlaffen ober in Zeiten ber hungerenot genoffen.2) Teils mag bazu bie Armut und nichtrationelle Biehwirtschaft gezwungen haben, die den armen Nomaden nötigte, mit ber Milch u. f. w. ber Saustiere vorlieb ju nehmen. Dann tamen aber auch Bietatsrudfichten bingu: bas bem betreffenden Stamme fein eigentliches Beprage gebende Tier wird geschont. Zugleich Mitleid (?) und Zuneigung halten bas Schlachtmeffer von ben teuren Bierfüßlern fern. Bic beshalb ber Araber bas Fleisch bes Rameels verschmähte, so ist bei ben Rulturvölkern Europas und zum Teil auch Afiens bas Fleisch des edelsten Saustieres, des Pferdes, eine fast verfehmte Speife, die nur von den armeren Bolfstlaffen genoffen wird. Die Anficht, bag man damit einen heidnischen Opferbrauch treffen wollte, ift nur bedingungsweise mahr. Bielmehr handelt es sich um die Übertragung einer im Süben bereits längst durchs gebrungenen Sitte nach Norden.3) Das Verbot des Blutvergießens und die abergläubische Scheu vor Blut ließen die Tötung ober wenigstens bie Schlachtung ber Banstiere gu außerrituellen Zwecken vielen semitischen und indogermanischen Bölkern als unthunlich erscheinen. Jebes Schlachten war ein Opfer bei ben Semiten4) und ahnlich bei ben Briechen, Indern und anderen Bölkern.5) Bu ben traditionellen Opfertieren gehörte überall zunächst ber Denfch.6) Bei ben heibnischen Arabern find Opfertiere: Rameel, Schaf und Rind.7) Die Gazelle ist nicht vollgiltig.8) Das Rameel vertritt in Rultur und Religionsgebrauch bem Semiten die Stelle bes Pferbes. Der vedische Inder fannte nur fünf Opfertiere: ben Menschen, bas Roft, bas Rind, bas

S. 169.

mit außerordentlicher Geschwindigkeit häufig im Dunkeln dahinzuhuschen (vergl. bie indogermanische Seetenschlange, Maus u. f. w.), sehr wahrscheinlich. Perger, Bflanzensagen 125, ergabit ein Marchen von einem hafen, der eine here mar. Bergl. auch bie Inquifitionsprozeffe. 1) Gemitifche Boller agen tein Bilb: Smith, Religion ber Gemiten,

<sup>2)</sup> Smith, a. a. D. 168.

<sup>3)</sup> Dr. S. Schury, Urgeschichte ber Rultur Leipzig und Wien 1900, S. 261.

<sup>4)</sup> Smith, a. a. D. 197.

<sup>5)</sup> ib. 407.

<sup>6)</sup> Al Duharriq, "ber Berbrenner", wurde nach Bellhaufen, Reste arab. heib. 57 ein heidnischer Gott wahrscheinlich beshalb genannt, weil man ihm Menschenopser barbrachte. Im Beda gilt ber purusamedha, das Menschenopser. als wichtigste, nur noch symbolisch vollzogene Kulthandlung.

<sup>7)</sup> Beilhaufen, a. a. D. 115.

<sup>8)</sup> Derf. Stiggen und Borarbeiten 3, 112.

Schaf und die Ziege.1) Auch die Chinesen opfern nur die Saus= - bei ben Chitiere: Pferde, Ochsen, Schafe, Geflügel, Schweine und Huhner.2) Rach beutscher Sitte eigneten fich, wie Grimm trefflich erkannt - bei ben Berhat, jum Opfer nur folche Tiere, beren Fleisch von ben Menschen gegeffen werden fonnte. Mur Haustiere waren beshalb opfer-Auch in Griechenland wurde niemals Wild und fehr bar.3) jelten Fische geopfert 4) Unter ben Opfertieren finden wir bei homer nur haustiere und auch von diesen nur folche erwähnt, deren Fleisch von den Menschen genossen ward.<sup>5</sup>) Selbst in ipäterer Zeit opferte man nur das, was man selbst zu essen pstegte,<sup>6</sup>) im wesentlichen nur Schaf, Schwein, Rind und Ziege,<sup>7</sup>) bisweilen auch Pferde, Ganfe, Buhner und Tauben.8) Das Opfer des ersteren war alt übernommen und im Berschwinden begriffen, das der letteren eine wohl größenteils aus Rleinafien überkommene jungere Sitte. Bom Opfer ausgeschloffen war Totem Tiere durch uralt-geheiligten Gebrauch bei Griechen und Römern nach find nicht opfervielen Zeugniffen ber Pflugftier,9) in Indien bie Ruh, fanstrit: agboya "bie Unantaftbare", beren Tötung neben dem Brahmanenmord als Todfunde galt. 10) Dem Acterbauer war das Rind basjenige, mas bem berittenen Nomaden bas Rog, refp. bas Rameel fein mußte: bie gemeinsame Nährmutter eines ganzen Bolkes, die in den antiken Genealogicen fo oft als leibliche Mutter auftretende und in focialer Binficht ihr gleich bewertete Amme bes Menschen. Alte Gottheiten treten in Griechenland und Indien in Ruhgestalt auf, machtige Urwesen erscheinen als Stuten und fäugen Manner, Benafte erscheinen in halb vergeffenen

manen,

bei ben Griechen.

2) Ravarra, China und die Chinefen G. 481, vergl. auch Jahns, Rog und Reiter I, 435 Anm.

<sup>1)</sup> Sehr häufig hervorgehoben, g. B.: Aitareyabrahmana 2,8 = Catapathabrahmana 1, 2, 3, 6 u. a.

<sup>3)</sup> Grimm, Mythologie 4, 1,37, cf. ib. 2,555; Buttte, Aber-

<sup>4)</sup> Stengel, Safralaltertumer in J. v. Müller, Sandb. ber flaffijch.

Altertumswiffenicaft 84 f. 5) Schömann 4, 2, 231 f. 6) Stengel, a. a. D. 105.

<sup>7)</sup> ib. 83. Laffaulr, Guhnopfer ber Griechen und Romer Unm 223 bemerkt, daß Dvid , Det. 15, 111 bas Schweineopfer für bas Altefte hielt, bag aber das Schwein für Juden und Aghpter ein Gegenstand des Abscheus war. — Dies gilt auch für das alte Indien. "Der Genuß des Dorfhuhns und Dorfschweins ist verboten": Mahabhasya Einleitung f. 10b — 7, 3, 14 f.; 112b = Manu 5, 19 = Pajnabalfha 1, 176 bei Beber, Studien 13, 458. 8) Laffaulr, Guhnopfer 266 f.

<sup>9)</sup> ibid. 269 und Anm 242, f. auch Rachtrage.

<sup>10)</sup> Das erft fehr ipat auftommende Ruhopfer beweift nur ben Berfall bes Opfers als eines folchen und bas verloren gegangene Berftandnis für bie gange Opferidee.

Wirtung des Pierdeopfere.

Sozialisierende kosmogonischen Sagen. Wie das weibliche Kameel in Arabien ben Buftenbewohner, die Stute in Centralafien bas Rind ber Steppe trantte, wie bas wohl nur felten genoffene Fleifch bes einjährigen Bengstfüllens einem ganzen Stamme ber fostlichste Lederbiffen war,1) so gab man im Opfer die gegorene Dich ber Stute, das zarte Fleisch des Hengstfüllens sämtlichen Männern einer Gemeinschaft zum Genuß dahin, das Bewußtsein der Unentbehrlichkeit des Tieres durch die heilige Handlung symbolisch sigierend und neu belebend. Der Grundbegriff der Wichtigkeit bes Rogopfers war bem anfässigen Inder bereits in ber Zeit bes ältesten Beba abhanden gefommen. Go mächtig aber war ber alte Brauch, daß der konsolidierte Brahmanismus zwar in Theorie und Praxis die Ruh über das Pferd stellen, das Romadenleben als durch die Viehzucht verdrängt lehren fonnte, daß er es aber nicht wagte, das an bie unftate Bergangenheit mahnende Opfer abzuschaffen, obwohl ihm dies als Zeuge einer von der Priefterherrschaft ungebeugten königlichen Macht ein Stein im Bege fein mußte. Go begnügte er sich benn, es als spezielle Form eines von ihm gebilligten Somaopfers aufzufaffen und mit bem ungeborigen und verichleiernden Apparat feiner Opfermysterien auszustatten. bie alten Spuren einer fernen Vergangenheit wurden nicht verwischt. Der Rönig, nicht ber Briefter, vollzog bas Opfer:2) bes Ronigs Frauen führten ihre mimischen Tange auf. Das Bolt spielte feine paffive Rolle. Barben fangen Lieber, Die eine gludliche Borgeit priefen; ihre Beifen waren nach Inhalt, Bersmaß und Bortrag bem Brahmanismus unbefannt. Alte Ratfel wurden aufgegeben, und grauenhafte Boten in Wort und That bienten der Ergötzung der versammelten Menge. Sätte der Brahmanismus die mit dem Acvamedha verbundenen kolossalen Menschenansammlungen nicht als Agitationsmittel für seine Zwede auszunugen verftanden, er mare weit bavon entfernt gemejen, biefem Opfer bie Machtstellung einzuräumen, bie es Sahrtaufende lang behielt.

2) Olbenberg, Religion bes Beba G. 371 jagt gut: "bas Rogopfer war und blieb ein Opfer bes Königs", nennt es ib. G. 473 "ben bochften fafrififalen Ausbruck foniglicher Macht und foniglichen Glanges" und verweist

auf Billebrandt, Fesigruß an Bothlingt, G. 40 ff.

<sup>1)</sup> Die Schlachtung bes Bengstes beim Rogopfer hat mohl eine nabe liegenbe tulturhiftorifche Grundlage: burch Totung tragenber ober überhaupt fruchtbarer Stuten hatte man ben Beftand an Pferben toloffal vermindert. Die Stute murbe nicht getotet, fondern mahricheinlich ihre gegorene Dilch als Rumys beim Opfer als geheiligter Trant verwenbet, gang entsprechend ber von uns entwidelten Theorie. Reinem verständigen Jäger wird es einfallen, Riden abzuschieben, und feinem vernünftigen Landmann. Milchfühe gu toten, wenn bagu nicht besondere Beranlaffungen vorliegen. Auch tonnte nur bas mannliche Tier ein Gubstitut für den im Opfer fallenden Krieger fein.

Rur burch ein gang anderes fulturgeschichtliches Milieu Rur durch ein ganz anderes tutturgezwichtiges weitten als uns die vedischen Texte zeigen, wird der Acvamedha ver- Bierdeopfer als Rubiment aus Die Borliebe ber vebischen Inder für das Pferd und ber Romadenständlich. ihre Leibenschaft für das Wagenrennen erklärt sich nicht aus inbifchen Berhaltniffen.1) In Indien gebeiht bas Bferd nicht, wie joon Herodot ausdrücklich hervorhebt.2) Später bezog man Pferde sogar aus dem Lande der Balhifa. Gewiß haben wir hier wieder in der vedischen Rultur eine Reliquie aus früherer Beit. Jene Sitte entstammt ber Beriobe, mahrend welcher die Arier noch am Nordabhang des Paropamisus seßhaft waren. bier in den an die Bufte grenzenden Landstrichen ift das Terrain, wie nicht leicht anderswo, zur Bucht und Dreffur des Pferdes geeignet. hier finden fich bie fetten Beiben, berer es bebarf, und die freien, offnen Ebenen, welche ihm als Tummelplat bienen. In diefen Gegenden wurde auch bie Pferbezucht gu allen Zeiten in hervorragender Weise gepflegt.3) Stämme wie die Turtmenen und Rirgifen find mit ihren fo außerordentlich stabil gebliebenen Rulturverhältniffen für eine Rekonstruktion der indoarischen Beriode vielleicht am wertvollsten. Die größte Sorgfalt verwendet der Turkmene auf fein Pferd, welches er höher schätzt als Frau und Kinder, und auf beffen Wohlergeben er mehr bebacht ift, als auf fein eigenes. Oft fieht man einen Turkmenen in Lumpen babergeben, mahrend fein Pferd mit toftbaren Deden und mit filberbeschlagenem Geschirr und Sattel geschmückt ist. Die Turkmenenpferde wachsen in der Jurte mit ben Kindern zusammen auf. . . . 4) Auch ber Kirgise bringt ben größten Teil seines Lebens im Sattel gu. Wenn er nicht unthatig in seiner Jurte liegt, so ist er unfehlbar zu Pferde. Gine Ermndung beim Reiten scheinen die Rirgisen gar nicht zu fennen. Auf ben Jahrmärkten ist das ganze Bublikum, sowohl Räufer wie Berkaufer, beritten. Alle händel werden zu Pferde abge-Bu Pferde trinken fie Thee und Rumps, und gu Bferde halten fie ihre Versammlungen ab.5) Schon als Rinder wachsen sie mit dem Füllen auf und leben bis zu ihrem Tode mit dem Pferde. Das Pferd ist das Ideal der Schönheit, die Berle des Biehs. Er liebt sein Pferd mehr als seine Geliebte und icone Bferbe verleiten ben ehrlichften, angefehenften Dann zum Diebstahl. Die Achtung vor dem Pferde drückt er schon durch den Ramen aus; er nennt es furzweg mal, d. h. Bieh

Andiiches periobe.

<sup>1)</sup> S. a. Roth, Beitschr. ber beutschen morgenländischen Gesellschaft 35, 686; Diese Arbeit S. 22 Unm. 4.

<sup>2)</sup> Berobot 3, 106.

<sup>3)</sup> Beiger, Dftiranifche Rultur, 354 f. 4) F. v. Schwart, Turteftan 131 f.

<sup>5)</sup> ibid. 111.

(eigentlich Gut überhaupt), benn es ift für ihn die Rrone alles Biebs. Bei hochzeitsgefängen wird die junge Frau mit dem Pferbe verglichen. Wie die arabische Gattin ihrem Manne mit ber Anrede fcmeichelt: "D du mein Ramel," fo redet ber Sanger bie junge Frau an: "D bu ber buntlen Stute Füllen.1)"

Pierbeobier als gemeinschaft= liches Opfer= mabl:

– bei den In= bogermanen,

Wie etwa in unferen Tagen eine vergnügte Gesellichaft von Männern nach bem Rheine fährt, um bort beim gemeinschaftlich getrunkenen Glase Wein bie Gaben bes Baterlandes gu preifen, fo versammelte fich in alter Beit das Rriegsvolf eines Stammes, um beim gemeinsam genoffenen Dable bas Bewußtsein ber Busammengehörigkeit, bes Lebens unter ben gleichen Rulturbedingungen, zu erneuern. Nichts lag beshalb ferner als etwa ein trauerndes Hingeben des Opfertieres an die Gottheit, ber gegenüber ber Mensch nichts ift;2) bie Stimmung war vielmehr die einer lauten Freude, wie das durch Massensuggestion gehobene Kraftbemußtsein fie stets hervorruft. homerischen Zeit find alle größeren Opfer heitere Dahlzeiten und die Botter benft man fich an dem Genuß teilnehmend. . . . Bu den Aethiopen begeben sie sich und erfreuen sich tagelang mit ihnen gemeinsam an Schmaus und Wein und auch bei anberen begnadeten Sterblichen nehmen fie unter Umftanben am Opfermable teil,3) gang wie die indische Tradition von einzelnen Götterschmausen wie ber großen "Sigung" bes Marutta Avilshita zu erzählen weiß, bei welcher die Götter jogar Priesterstelle vertraten.4) Ohne Zweifel war für den Griechen die Beranlaffung zu Opfern von hunderten und mehreren hunderten von Opfertieren ber Bunfch und bas Bedürfnis geworden, die Bolfsmenge festlich zu bewirten.5) Un dem gemeinsamen Mable mitzuessen, war in Indien und Griechenland ausdrücklich befohlen.6) -Auch für den Germanen war das Opfer nicht etwa ein mit Gaben dargebrachtes Gebet,7) sondern ein mit Gebeten verbundencs Das beutsche Opfer beruhte auf bem Gebanken, daß den Göttern menschliche Speise angenehm fei. Man läßt den Gott beim Opfer mitessen und die Speise behagt ihm auch 8) Das blutige Tieropfer ift gesellschaftlicher, allgemeiner; die Gesamtheit des Volkes oder die Gemeinde pflegt es darzubringen.9)

<sup>1)</sup> S. Zeitschr. f. Ethnologie III, 301 bezw. 306. 2) So fassen bie Grundidee bes Opfers ganglich vertehrt Buttte

a. a. D. und viele andere,

<sup>3)</sup> Stengel, Safralaltertumer 67.

<sup>4)</sup> G. im folgenben Geite 122 f.

<sup>5)</sup> Stengel, a. a. D. 82. 6) Herobot 2, 40; Manu 5,23; 35.

<sup>7)</sup> So aber Grimm, Minth. 4 1, 25.

<sup>8)</sup> ib. 34.

<sup>9)</sup> ib. 47.

Bom Charakter einer solchen Veranstaltung mag die Beschreibung eines Bfingstrittes aus dem 16. Jahrhundert ein Bild geben. "Die junckfrawen gehn schön geschmuckt in einer Prozession auch mit, fingen und laffen inen wol fein, und geschicht vil hoffart, mutwill vnd buberen von rennen, schweten, fingen, seben vnd gesehen wöllen sein. "1) Erft bie christliche Astese trubte die Beiterkeit solcher Feste. Den driftlichen Giferern ichien aller Tanz fündhaft und heidnisch, und sicher stammte er oft aus Ge= brauchen bes Heibentums her. Daher bie alten Tanze auf Fastnachten beim Opferfest, Maifeier und auf Sonnwenden, bei ber

Ernte und zu Weihnachten.2)

Auch die semitischen Stämme sahen im Opfer zunächst ein dem Sotte, später von dem Sotte3) bargebrachtes Mahl, das Jahre verlangte;4) Gott ericien bei bemfelben raumlich und persönlich und aß von ber Speise<sup>5</sup>) oder roch wenigstens von ihr, und sie duftete ihm lieblich.<sup>6</sup>) Nach antiken Ideeen sind die, welche mit einander effen und trinken, schon durch diese handlung durch ein Band der Freundschaft und gegenseitigen Berpflichtung mit einander verbunden, wie zahllose Gebräuche lehren.7) Dem semitischen Opfermable liegt die Idee der Berbrüderung ju Grunde. Wer zusammen ift und trinkt, tritt in eine naturliche Gemeinschaft mit einander.8) Das gilt von ben Menschen und gilt auch von der Gottheit. Durch das Mahl bei Jahve wird nach ber Borftellung ber Bebraer ein Bund zwischen ihm und seinem Bolte gestiftet.9) Deshalb herrschte beim Opfer ber Semiten allgemeine Fröhlichkeit. Die Menschen aßen, tranken und waren mit einander fröhlich vor ihrem Gott. 10)

Analoge Bölkerideeen erzeugen analoge Kulturgebilde. Wie dem Arier bas Roß, fo war bem Semiten bas Rameel bas Die heidnischen Araber ließen ein weiß= wichtigste Tier. jarbenes Rameel ohne Fehl niederknieen und liefen, mahrend es lag, breimal um bie Wette um basselbe herum. Zugleich erhoben fie einen Befang an ben Morgenftern. Leiter bes Umlaufes und des Gesanges ift einer von ben Fürsten oder

– bei ben Semiten.

Rameclopfer als Analogie zum Pferde= opfer.

2) Grimm a. a. D. 2, 883.

5) Opfer als Speife der Götter: f. Smith, Religion ber Semiten, Uherf. G. 170.

7) Smith a. a. D. 203.

9) Bellhaufen, Refte arabifchen Beidentums 124.

<sup>1)</sup> Die prächtige Stelle entnehme ich aus Mannhardt, Baumkult I, 400 f.

<sup>3)</sup> Frey, Tob und Seelenglaube im alten Jerael 118. 4) Exob. 23, 15 ist die Bestimmung formuliert, daß niemand mit leeren banben vor Jahve erscheinen foll.

<sup>6)</sup> Geruch als verfeinerte Form ber Speiseaufnahme, f. Globus, Jahrg. 1900, B. 78, S. 291, Anm. 14.

<sup>8)</sup> Daher bie Heiligkeit ber Tischgemeinschaft; f. Smith a. a. D. 203.

<sup>10)</sup> ib. 196; f. auch harby, Archiv für Religionewiffenich. 3, 215.

von den aus anderen Gründen verehrten Brieftern. Nach dem britten Umlauf, wenn ber Gesang noch nicht zu Enbe, sonbern ber Schluß noch auf ben Lippen ber Menge ift, gieht biefer bas Schwert, führt einen fraftigen Sieb auf Die Radensehne und beeilt fich, von bem Blut zu genießen. Darauf laufen bie übrigen wieder berbei und ichneiben mit bem Schwert ein Stud Saut mit ben Baaren ab, ober auch ein Stud Fleisch, wenn fie es in dem Geraffe gerade treffen. Die inneren Teile und Die Eingeweide werden gleichfalls verarbeitet, ba bis jum Sonnenaufgang nichts von dem Opfer übrig bleiben barf. Sie enthalten fich auch nicht ber Knochen und bes Martes, fonbern bewältigen durch Ausdauer die Härte und werden mit der Zeit bes Wiberstandes Berr. Richt ein einzelner, sondern ber Stamm bringt das Opfer dar. Infolgedessen fungiert dabei ber Fürst ober ber Briefter, von bem fonft niemals bei folder Gelegenheit die Rede ist. Wir haben hier das Beisviel eines solennen Besamtopfers.1) Mit großartiger Deutlichkeit tehren hier die Hauptelemente bes Acvamedha: Die Opferung bes kulturell wichtigsten Tieres burch ben Bertreter ber Staatsgewalt, bie Forberung der Fehllofigkeit und des Albinismus für diefes Tier, Die Mitwirkung ber Volksmassen, ber Opfergesang, ber Trauertang und ber Genuß der Opferteile durch alle Unwesenden wieder. Mament= lich interessant ift ber Bericht von ber Ausbauer, mit ber bie Opferteile verzehrt werben. Das gemahnt an den elementaren hunger, mit ber in ber beutschen Sage die Zwerge über die für fie hingestellte Milch berfallen und die instinktive Behemenz, mit der sich Ugni nach der Opferbutter sehnt. Gin schönes kulturgeschichtliches Element liegt in biefem Buge verborgen. Opfertier wird, mit Rrangen geschmudt, unter bem erwartenden Schweigen ber Menge vorgeführt; ber Todesstreich fallt und icon stürzt ber hungrige Sohn ber Bufte, bas Rind ber Steppe, sich über das feiste Fleisch, das mit wölfischer Begier, wohl ursprünglich roh, verzehrt wird. Erft ber entwickelte Brahmanismus verlangte die Anteilnahme bes Agni, bes Opferfeuers, an der heiligen Handlung. Der erwähnte Zug findet fich im modernen Bölkerleben beutlich wieder: beim Menschenopfer der Rhonds versammelt sich eine Menge Menschen; sobald ber Opfermensch mit ber Art getotet ift, fturgt eine Angahl von Buschauern berbei, um ein Stud Fleifch zu erhalten, und nach einem Augenblick ist er bis auf die Anochen abgestreift.2) So elementar zeigt fich bas Berlangen, an bem geheiligten Begenftande einen nutenbringenden Unteil zu haben.

<sup>1)</sup> Bellhaufen, a. a D 119.

<sup>2)</sup> Lubbod a. a. D. 304 f.

Wir glauben, die Grundidee und die soziale Bebeutung bes Pferdeopfers im Borausgegangenen klargestellt zu haben und wollen es uns jett angelegen sein lassen, seine Geschichte in ihren Grundzügen kennen zu lernen.

## 2. Idee und Grundzug einer Geschichte des indischen Pferdeopfers.

Opfer als Taujchhandel.

Wenn man Feuer, Waffer und Wind in Roggestalt lebendig fah, fo lag es nabe, biefen brei Erscheinungen Pferde zu opfern, denn es erweist sich als der fundamentalste Bug der Opferidee überhaupt, Gleiches bem Gleichen zu geben. Similia similibus jo lautet die Grundidee ber Homoopathie, b. h. ber Bolfsmedigin überhaupt, die nichts anders als ein Shstem privater Opfer ist und einen Austausch gleichartiger Dinge zum Ziele hat. Im Zahnopfer schenkte man vor unvordenklicher Zeit wie heutigen Tages1) einen (unbrauchbar gewordenen) Zahn, um einen anberen (brauchbaren) zu erhalten. Man entäußerte fich eines nütlichen Gegenstandes zu Gunften des Spenders diefes Nutens, von dem man alsdann eine wertvollere Gabe erwartete. vergrub ben ersten Apfel bes frühe tragenden Baumes unter beffen Schatten, um von ihm reiche Herbstgaben zu erwarten. Man schlachtete bem Baffer ein Roß, weil man bas Baffer als Rof lebendig glaubte und von ihm die Spende von Roffen. ober, negativ gesprochen, die Nichtverletzung ber etwa ins Wasser getriebenen Pferde, also beren ideelle Rudgabe, erwartete. Man opferte auch den verderblichen Mächten, der Schlangengottheit mit Schlangen,2) ber Beuschreckengottheit mit Beuschrecken, um burch Beschenkung der Gottheit mit einem in Form und Inhalt ihr identischen konkreten Wesen sich von dieser loszukaufen. Der Tobesgottheit ichentte man Maulwurfe ober Bolfe, bem Rrebse (bem carcinomatosen Geschwür) ben Rrebs. erklart ber Beba es als Zwed einer mustischen Opferhandlung. einer Gottheit in ber ihr eignen, jugehörigen Geftalt bas Beih= geschent zu bringen. Der Liebende ichentt ein wachsernes Berg, um ein gesundes Berg gurudzuerhalten, der Lahme ein Bein. "Do ut des" heißt bie Grundidec jedes Opfers. Deshalb opferte man im Gottesbienfte ber Bolfer nur haustiere, benn nur biefe repräsentierten einen Tauschwert. Den Krankheitsbämonen und Todesgottheiten kommen niebere, für den Meuschen wertlose Befen zu, die ihm genehm, weil eben gleichgestaltig find. Gie

<sup>1)</sup> Siehe Globus Jahrg. 1500 S. 292. 2) Bergl. die gehaltvolle Arbeit von Winternitz, Der Sarpabali, Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, Jahrg. 1877 S. 30.

werden niemals gegessen und nur einzelne bringen sie dar. Diese Gruppe von Kultushandlungen ist jüngeren Datums, doch auch sie kommt sür das Verständnis des Pserdeopsers in Bestracht, das bisweilen als Totenkulthandlung am Grabe eines Mannes dargebracht wurde. Man gab dem berittenen Ahn das Seinige, es in die Vernichtung nachschiedend, zurück und glaubte sich dadurch wo nicht beschenkt, so doch wenigstens befreit.

Pjerdeopfer als Tauschhandel.

Wir sprachen von dem mimischen Talent, das der alten Zeit eigentümlich ift Wir erwähnten, daß man etwa die Gottheit ber Sonne verehrte, indem man sic durch einen Schimmel verfinnbildlichte, ber ihre Bewegung am himmel nachahmen mußte. Wir sehen jett ein, daß man diesen Schimmel schlachten mußte, um von der Sonne eine entsprechende Gegengabe zu erwarten, und daß man ihn gemeinschaftlich verzehrte, um einen Bund mit bem göttlichen Geftirn abzuschließen. Wir ertennen alfo, daß die Opferung eines Pferdes zu Gunsten der genannten Naturmächte nur unter der Boraussetzung möglich ist, daß man biefe in Roßgestalt vorhanden glaubte. Run lehrt aber die Religionswiffenschaft die fehr häufige Identifitation des Opfers mit dem Opferer, der oft fich der Tier=, felbst der Fischmaste bediente, um diesen Zweck zu erreichen.1) Der Zweck einer folchen Bermummung ist leicht verftandlich: bas bargebrachte Befen ift Substitut für den darbringenden Menschen. Die toloffale fultgeschichtliche Bedeutung bes Menschenopfers als ber wichtigften Darbringung zeigt fich hier wieder deutlich. Indem der Denich sein zweites Selbst weggiebt, befreit er sein eigentliches Ich und tauft es los, erwartet bessen Rückgabe von der Schicksalsmacht. Die Identifikation der Gabe mit dem Gebenden entspringt also unmittelbar dem oberften Grundprinzip des Opfers. wo man eine Verkleidung des Priesters in der angegebenen Beise nicht vorhanden erkennt, liegt fie sicherlich häufig in dem Ibeengange der Opfervollziehung. Denn die Wertung eines Menschen als Individuums ist bem gesamten Altertum fremd, das ja den Rauf von Frauen gegen Gelb im Hochzeitsritual und von getoteten Dlannern gegen Pferbe u. f. w. im Behrgelbe kannte. So können wir das Pferdeopfer namentlich ba, wo es vor und nach dem Bollzug von Kriegen dargebracht wird, leicht als Substitutionsopfer für das des Menschen fassen. Nicht anders lehrt es ja auch ausbrücklich der Beda. Man gab ein Pferd an Stelle eines Menschen der Macht hin, die man in die friegerische Gestalt des Rosses gekleibet glaubte, weil man

<sup>1)</sup> Gerland und Baig 4, 159 sagen 3. B. von Regerstämmen: "Befrembend ist es, daß bei vielen Festen nicht blos der Opferpriester, sondern auch das Opfer selbst die Kleidung des Gottes trug und diesen vorstellte." Bergl. Smith a. a. O.

von ihr reiche Buruderstattung bes entäußerten Besites und brüderliche Behandlung nach bem gemeinschaftlichen Mahle erwartete. In dem Genuß der gleichen Speise vollzog sich die jubstantielle Identifizierung bes Opferers mit bem Opfergott, und ber baraus fich ergebenbe Brozeg ber fünstlichen außeren

Anähnlichung beider an einander.

Das indische Rogopfer als Substitutionsopfer zu fassen, Der Acvameermöglicht namentlich seine gewohnheitsmäßige Darbringung an bha als Substi-Strömen. Alte Berfe berichten von hochheiligen Berrichern, Die an Ganga und Namuna mit Erfolg geopfert haben. Die spätere Zeit zog ebenfalls bie Nähe ber Ströme vor, und bas Ritual macht fie notwendig. Sie ist freilich bei dem ein volles Jahr hindurch mährenden Opfer ichon beshalb empfehlenswert gewesen, weil badurch bas für indische Berhältniffe fo notwendige Baben in fliegendem Baffer ermöglicht wurde - Budem foll man nach den Bestimmungen der Texte barauf sehen, daß der Name ber Ortlichfeit ein gutes Omen fei1). Beispiele für folche Stätten find der heute nach Abschmir verlegte2) hochheilige Bustara-Bald, ber Gautama-Bald, Benares ober Kurufsetram.3) Rach späterer Beftimmung foll man einen paffenden Blat am Ufer eines Flusses wählen und mit einem Zaun ein Stück von 10000 Ellen im Quadrat abschließen.4) Der Açvamedha wurde in einer bestimmten Periode seiner Entwicklung zu Ehren des Baruna vollzogen. Baruna ist ein alter Baffergott. Erinnert dies nicht auffällig an die Pferdeopfer, die z. B. die Berfer vor Beginn von friegerischen Unternehmungen den Flußgottheiten bargebracht haben? Nach Berobot5) schlachteten bie Magier, als Kerres an den Strymon tam, biefem Fluffe weiße Bferbe. Der Barther Tiridates verfohnte ju Tiberius Zeiten den Cuphrat durch ein Rog. Bahlreiche andere Stämme und Bölfer thaten ein Gleiches6). Wenn man nun der bei allen indogermanischen Nationen so überaus häufigen, den Strömen geltenden Menschenopfer gebenkt.7) fo liegt die Möglichkeit vor.

tutionsopfer.

<sup>1)</sup> Ap. Cr. S. 20, 1, 3.

<sup>2)</sup> S. Laffen, Inbifche Altertumetunde, I1, 587 Unm. 1; vergl. auch Mahab. 3, 4070.

<sup>3)</sup> Go nach bem Rommentar zu Taitt. Br. a. a. D.

<sup>4)</sup> Dubois, a. a. D. 2.

<sup>5)</sup> Serobot, 7, 113. 6) E. Sehn6, 45.

<sup>7)</sup> Bergl. Grimm, Myth. 41, 408; a. a. D. Nachtrage 143. Die Fluffe fordern jährlich ihre Opfer und sie werden ihnen gewährt. Nach einem Aberglauben der Masuren beherbergt jeder See einen "Topielec", der in bestimmten Zeiträumen sich unter den Badenden ein Opfer holt und est mit sich in die Liefe zieht: Sfowronnet, "Aberglaube aus Masuren", Königsberger Alle gemeine Zeitung, Unterhaltungsbeilage vom 27. August 1902. Roch bei bem Bau ber Eiffabeth-Brude zu Salle, Die in ber Mitte der 40er Sahre des vorigen

daß das ja nachweislich bei friegerischen Operationen an Fluffen dargebrachte Opfer durch den Tod eines Roffes zahlreiche

Rrieger vor dem gleichen Lofe beschüten follte.

Die Obfergott= beiten des Acvamedha.

Für das Berständnis der Grundidee und der Entwicklung bes Opfers ift die Untersuchung ber Opfergottheiten von hervorragender Wichtigkeit. Wir stellten zunächst klar (oben S. 97), daß in jener Zeit, die im Acvamedha einen mimischen Aft zu sehen begann, Indra, der mutige Götterkönig, als "Gottheit des Opfers" aufgefaßt, und in bem Opfer selbst die symbolische Tötung seines Feindes vollzogen wurde. Der Zusammenhang des friegeri= schen Opfers mit dem kriegerischen Gott ist nun wahrscheinlich niemals ganz verloren gegangen;1) dem friedliebenden, in theologischen Spekulationen aufgehenden Brahmanismus aber mar er peinlich, und so mag der Beda uns die Berherrlichung von Göttern durch den Acvamedha lehren, die mit diesem niemals etwas zu thun gehabt haben. Hierzu rechne ich in erster Linie die Gottheit Brajapati, ben " herrn ber Gefchopfe", ben Urvater ber Götter und Menschen, die lette Frucht bes brahmanischen Bestrebens, das Welträtsel durch Rosmogonien zu lösen. Seiner Natur nach resorbiert Prajapati alle Götter und ihre Manifestationen, beren Gesamtheit ben Jahresfreislauf bilbet. Richt anders fann ich die ganze Summe der Beränderungen begreifen, die der Beda an dem alten Material von volksmythologischen Ideen vorge= nommen hat, als durch das Bestreben, die Bolksgötter in ein solares Suftem zu zwängen und bies ber Verherrlichung bes Jahrestreislaufs unterthan zu machen. Prajapati ift, um eine brahmanische Formel zu brauchen, mit bem Jahr ibentisch. Der Acvamebha mußte naturgemäß alle Wandlungen der Briefterkafte und ihrer

1) Harivança 11237 municht Janamejana als Fluch gegen Indra, daß niemals mehr ein Krieger ein Pferbeopfer barbringen moge.

Jahrhunderts vollendet wurde, verlangte das dort anfässige Bolf das gleichzeitige Einmauern eines Rindes. — 3m Sommer 1902 fand man beim Umbau eines haufes in der Reuen Friedrichftraße ju Berlin in dem alten Fundamente eine Rindesleiche eingemauert (gutige Mitteilung von Berrn Brof. Dr. Giefebrecht ju Königsberg). Rirgends zeigt fich bas Tieropfer fo tlar als fpaterer Er-jat für die hingabe eines Menichen als ba, wo man ben Fluffen Tiere barbrachte. Wenn g. B. ber Teufel eine Brude baut, fo ift er entweder von Menfchen Dazu gezwungen, ober er ftrebt einer Geele nach, muß fich aber mit bem hahn ober der Gemse begnügen, die man zuerst über die Brude führt: Grimm, Myth. 4 2, 853. Bergl. auch Beinhold, Quellenverehrung 50, und die festgehaltene Gitte, bag ber opfernbe Dann ftete ein mannliches, bas Beib ein weibliches Tier schlachten soll: a. a. O. 53. In Armenien grabt man noch heute den Kopf eines Toten aus und wirft ihn in fließendes Wasser; oder man opfert an Stelle deffen ein Schaf; ober wirft eine Briefterfrau in fliegenbes Baffer: Abeghian 93. — Für bie Auffassung bes beutichen Bferbeopiers als substituierender Sandlung ipricht namentlich bas Begraben eines Rogichabels zur Fastnachtszeit an Stelle einer Stroppuppe: Mannhardt, Baumtult I, 411.

Ibeenwelt mitmachen, galt beshalb in ältefter indischer Beit bem Inbra und seiner Helbenthat; später bem zuvor mit Mitra vereinigten¹) Varuna, ber burch seine so gewonnene Funktion ber Beiteinteilung zum König ber Götter in bem brah-manischen Staate wurde, für ben ja bas Einteilen, Schematisieren das A und D feines Bestehens war; endlich dem Prajapat i, ber bas Rogopfer zugleich mit vielen anderen Rechten des alten Baruna adoptierte. Bahrend beshalb zuvor bas Roß dem Baruna als Baffergott zugeschrieben wurde, wie in Griechenland bem Boseibon, war es später bem Prajapati ge-weiht,2) bem nun auch ber Acvamebha zukam.3) "Unter allen Opfertieren fommt dem Prajapati das Roß am meisten zu."4) Prajapati wird deshalb selbst als Roß gedacht und als solches von den Göttern geopfert, die dadurch den Acvamedha er-Auch etymologische Spielereien werben nicht ver-Mit großer Sicherheit aber vermute ich in ihnen idmäht. namentlich angesichts ber Ibentität ihrer Fassungen in ben verichiebenen Bebaterten altes, mythisches Gut. "Des Prajapati Auge begann ju ichwellen (açvayat) und fiel herab. Daraus entstand bas Pferd (açvas). Da fetten bie Götter es (bas Auge) wieder ein. Wer also mit dem Appamedha opfert, er= gangt ben Prajapati "5) Das irbische Opferroß vertritt also auch hier die Stelle des himmlischen Roffes, des Auges des Brajapati, der dies sein Körperglied von Baruna entlehnt hat. Die Sonne ist hier eben bald als Roß, bald als Auge des Tagriefen aufgefaßt worden. Alte Sagen muffen bavon erzählt haben, daß das eine Auge des lichten Gottes verloren gegangen jei. Man bente an ben einäugigen Obhin, beffen anderes Muge in Mimirs Brunnen liegt. Wie bem auch immer fei, die fultische Grundlage für den Acvamedha, dem Gotte mit ber ihm eigentumlichen Erscheinung (bem Bferbe bas Bferd) zu opfern, blieb felbst in jener Beit, die Prajapati jum Götterkönig und das Rofopfer zu feinem Monopol machte, gewahrt.6) Die alten Belben freilich, die am Ufer eines

Bierd. Beil es ichwoll, beshalb murbe es opferrein. 6) So heißt es Çat. Br. 13, 1, 10, 1: Prajapati verteilte unter die Götter die Opfer: sich selbst aber nahm er ben Açvamedha.

<sup>1)</sup> S. g. sethnol., Jahrg. 1901, S. 64. Die weitere Begründung dieser Aufstellung muß einem anderen Orte vorbehalten bleiben.
2) B. B. (at. Br. 13, 1, 1, 1.
3) Überaus häufig, 3. B. a. a. D. 13, 2, 2, 13.
4) Taitt. Br. 3, 9, 22, 1.
5) (at. Br. 13, 3, 1, 1; vergl. Taitt. S. 5, 3, 12, 1 f.; besonders interessant ist auch die Stelle Cat. Br. 10, 6, 5, 7: das Urwesen verliert die Lebenshauche, deshalb beginnt es zu schwellen; da wünscht es: möge dieser nein Körper opferrein sein, möge er durch den Khana seinen bestimmten Lebenshauch zum Selbst werden. Darauf schwoll es. Daraus entstund das Vierd. Weile es schwell es schwoll, deshalb wurde es opserrein.

Der Acva ovfer.

Stromes bas ritterliche Tier schlachteten, werben fich um beffen Identification mit dem Jahresfreislauf wenig gefümmert haben Für fie hat Baruna, wo nicht etwa Tvastar,1) ben Renner erschaffen und Baruna beschütt ibn bis zu seiner Tötung;2) ist er doch das alte Prototyp der patriarchalischen Herrscher und deshalb der besondere Freund der Kriegertafte. Sobald Brajapati ihn verdrängt, hört der Açvamedha auf, ein friegeris sches Opfer zu sein. Die Opfergottheit wird zum abstrakten Kollektivbegriff sämtlicher Götter, ihr Opfer zum Allopfer und zu einer ber gahlreichen Ritualhandlungen bes Brahmanentums 3) Die Folgen biefer Bermanblung zeigen fich auf indiichem Boden in der Umgeftaltung, die das Menschen- und bas Pferdeopfer erfahren hat, fehr beutlich. Wie nämlich in jenes medha als All die Vertreter aller Menschenklassen hineingezogen wurden,4) so in dieses sämtliche Tiere; in beiben Fällen geschah bies: "zur Erlangung fämtlicher Opferenergieen." Rur wenn man alles, sei es lebendig ober tot, opfert, fann man alles erreichen.5) Man muß alfo felbst Bäume und Pflanzen bar-So wollen es die ungeheuerlichen Ronjequengen ber einmal gefaßten, grandiofen Boee: - ungehenerlich nicht nur von menschlichem und ethischem Standpunkt aus, sondern namentlich auch beshalb, weil ja der Brahmanismus nur die Darbringung opferreiner Tiere zuläßt, alfo bereits ber Schlachtung ber lebenden Wefen bes Waldes wiberftrebt, bie denn auch zwar an die Opferpfähle angebunden, aber wieder freigelassen werden.6) Ja, man kann — und zwar, wie ich glaube, ohne über bas Ziel hinauszuschießen — eine noch weit einfachere Geftalt des Acvamedha tonftruieren, wenn man die an ben hauptopferpfahl gefesselten Tiere als die wichtigften

1) So nach Baj. S 29, 9.

mal zum Schut des frei umberichweifenden Tieres gesprochen worden fein.
3) Schon Olbenberg, Religion des Beda 473, Anm. 5 macht barauf aufmertfam, bag Prajapati als bevata bes Pferbeopfers nicht alt fein tann und weist auf Cat. Br. 13, 5, 4 hin, wo Indra als Brtra-Toter Die

Opfergottheit ift.

<sup>2)</sup> Die alten Mantra des Açvamedha nennen meift ihn als Opfergottheit. Besonders vollstumlich scheinen mir Spriiche gu fein wie ber folgende: "yo arvantam jighansati tam abbyamiti varunas", "Ber ben Renner toten will, ift Barunas Feind! Gin berartiges Schlagwort mag wohl taufend.

<sup>4)</sup> S. A. Beber, 3. b. b. morg. Gef. 18, 272 Anm. 2.

<sup>5)</sup> Çat. Br. 13, 7, 1, 9. 6) Çat. Br. 13, 2, 4, 1 wird es ausbrücklich als Mittel zur Erlangung beiber Belten angegeben, daß man alle Tiere, sowohl die wilben wie die zahmen schlachtet. Nach Baj. S. 24, 20-40; cf. Ap. Cr. S. 20, 17, 5-6 werben aber samtliche Balbtiere freigegeben. Daß die beim Menschenopfer als Allopfer vorausgefeste Bereinigung famtlicher Raften ben brahmanischen Lebensanichauungen und Gitten ftrade zuwiderlauft, hat bereits Beber, 3. b. b. morg. Gef. 18, 262 ff. erörtert.

anfieht; man hat dazu ein gutes Recht, benn bort sieht man außer bem Pferde noch Ziege und Buffel angekettet, Die bas hauptopfertier sicherlich schon früh in ben Tod geleitet haben.1) Erft spätere Zeiten mögen die Gruppierung von 20 Pfählen um den einen Hauptpfoften und die Feffelung einer entsprechenden Anzahl von Tieren an dieselben, eine noch jungere Periode gar die Bermenbung von unenblich vielen Opfertieren gur

Ritualvorschrift erhoben haben.2)

Die Resorption sämtlicher Götterwesen burch Prajapati lehrt der Beda fehr bentlich. "Den Prajapati municht man zu erlangen, wenn man mit dem Pferdeopfer opfert, sagen einige; andere bagegen alle Befen ".3) "Beil bas Opferroß dem Brajapati gehört, fo opfere ich (jagt ber miniftrierende Briefter) badurch implicite auch den anderen Gottheiten".4) — Wan fonnte fragen: "Wenn bas Opferroß bem Prajapati gehört, weshalb weiht er (ber Briefter) es auch ben anderen Gottheiten?" Antwort: "Un bas Opferroß finb famtliche Gottheiten gefesselt. Wenn er es also mit den Worten weiht: "Allem was da existiert" u. f. w., so feffelt er dadurch die Gottheiten an dasfelbe. Des-halb find an das Roß alle Gottheiten gefesselt".5) — "An den Agvamedha find alle Gottheiten gefesselt".6)

In einer Zeit, die solchen Theorien huldigte, war der Kriegertafte, der bas Rogopfer seinem Grundhegriff und feiner Acvamebhaals Befchichte7) nach angehörte, die freie Darbringung besfelben entwandt und das ehemalige Kriegsroß zu der migbrauchlichen Berwendung als Udgatar=Briefter verurteilt. Ginzelne Phafen Diefer Entwicklung sind noch nachweisbar. Den alten Texten ist es fraglich, ob das Opfer im Frühling oder Sommer vollzogen werden foll. ""In der heißen Sahreszeit moge er mit ihm beginnen," fagen bie einen. "Denn ber Commer ift bie Jahreszeit bes Rriegers. Das Pferdeopfer aber ift, behanpten fie, ein Opfer bes Rriegers." Dem

Der Opfer ber Briefter.

<sup>1)</sup> S. Ap. Gr. S. 20, 13, 11; Taitt. Br. 3, 8, 23, 1; Cat. Br. 13, 2, 2, 1. — Intereffanter Beife follen diefe brei Opfertiere gwar nach Acv. Cr. S. 10, 9, 5; und Ganth. Cr S. 16, 3, 13 dem Prajapati gehören, fie werben aber an ben hauptopferpfosten unter ben Worten getrieben: "Berehrung bem Rönige, Berehrung dem Baruna" (Ap. Cr. S. 20, 13, 11). Alfo war Baruna die ursprüngliche Opfergottheit!

<sup>2)</sup> So auch Laitt. Br. 3, 8, 20, 3.

<sup>3)</sup> Taitt. Br. 3, 8, 16, 1. 4) Çat. Br. 13, 1, 2, 9.

<sup>5)</sup> Caitt. Br. 3, 8, 7, 3 6) Çat. Br. 13, 1, 2, 9. 7) An anderer Stelle wird ber Bersuch gemacht werden, zu zeigen, daß die Kreise, in benen man in altester Zeit bieses Opfer darbrachte, von bem Centrum ber brahmanischen Rultur entjernt waren.

gegenüber wenden bie anderen ein: "Im Frühling foll er mit ihm beginnen. Denn ber Frühling ift bie Jahreszeit der Brahmanen. Wer aber auch immer opfern mag, ber opfert, jum Brahmanen geworden. Deshalb moge man im Frühjahr beginnen." "1) Solche Benbungen wiederholen sich mehrfach; besonders bezeichnend aber ift eine Ceremonie, die das ganze Opfer einleiten foll und folgendermaßen vorgeschrieben ift: ""Jest belehnt er (ber Sauptpriefter) ben Abhvaryu (ministrierenden Briefter) mit ber Rönigswürde. "Ihr Brahmanen und Ronige! Diefer Abhvaryu ba ift Guer Ronig. Die Berehrung, (welche ihr bis jest) mir (erwieset), die (ruht) ench (jest) in dem ba. Bas ber euch thut, bas foll euch gethan fein." "2) Solcher Gewaltmaß. regeln bedurfte es alfo, um bem Berricher bas angestammte Recht zu nehmen. Wie nun freilich nur ein einziger Bedatert biefes Prototyp priesterlichen Hochmuts fennt, fo werben nur wenige Könige für bergleichen Expettorationen empfänglich gewesen sein, und die Frommen unter ihnen waren hier wie überall zwar die mehr gepriefenen, aber auch die felteneren. Nach den Beftimmungen bes jungen Textes ift ber Konig endlich feiner famtlichen Rechten und Pflichten enthoben; er läßt ben Burobita (Saustaplan) gleich zu Anfang auf ebelfteingeschmudtem Ehrone bas Opfer ankundigen3) und hat bis zum Schlusse besselben nichts weiter zu thun, als foloffale Honorare zu bezahlen.

Uriprüngliche Dauer des Uçvamedha.

Gine Entwicklungsgeschichte bes Acvamebha auf Grund ber rituellen Borfchriften zu konftruieren, durfte ftets unmöglich bleiben, benn die alten Ritualbücher variieren nur wenig in ihren Vorschriften und mogen zeitlich nicht weit von einander entfernt fein. Auch hat ber Brahmanismus ichon in altefter Beit bas Soma-Ritual, beffen Ausgestaltung feine Hauptaufgabe war, in die heilige Handlung zu verweben gewußt. Nach allen Borschriften foll ber Acvamedha ein volles Sahr hindurch bauern. Die ebenfalls vorgesehenen verfürzten Opfer von wenigen Monaten ober Tagen find jungeren Datums und ruhren aus ber Beit bes Berfalls des Brahmanismus her. Das eigentliche Opfer mährt nicht länger als drei Tage, bie übrige Zeit geht mit Borbereitungen und eintonigen Sandlungen auf bem von bem frei

<sup>1)</sup> Çat. Br. 13, 4, 1, 2-3. 2) Ap. Çr. S. 20, 2, 12-3, 2. 3) Dubois 9f. Eine solche feierliche Ankündigung ist ichon im alten Ritual des Tieropfers vorgeschrieben: "Um Morgen, wenn Briefter und Opferer ihre für ben Brahmanen vorgeschriebenen täglichen handlungen so auch bas Agnihotram vollendet haben, fpricht leife fur fich ber Abhvarnu: "R. R. (Rame ber Opfergottheit) foll fich freuen." Den Borfan, ein folches Opfer zu vollgieben, muß auch ber Pajamuna (Opferherr) besonders und feierlich ausbruden: G. Schwab, Tieropfer S. 11.

berumschweifenden Pferde verlaffenen Opferplate verloren. leicht geht man nicht zu weit, wenn man in dieser Dreizahl bereits eine Erinnerung an folgre Ibeen findet. Den Acvin fommt als Bersonifitation bes dreiteiligen 24-Stundentages diefe Bahl als wichtigstes Attribut zu. Rach meiner Auffaffung find die Acvin Beiterbildungen ber in ber Bereinigung von Mitra und Baruna ausgedrückten Ginheitsibee. Ist Dieses richtig, so möchte ich annehmen, daß ber Acvamedha in der ersten Periode feiner Bezugnahme auf folare Ibeen einen Tag gebauert bat, baß biefe Beit zu Ehren bes Baruna, feines bamaligen Gottes, breifach geteilt, bann aber verbreifacht murbe. Der zweite Tag ist die Mitte des Opfers, ihr Centralpunkt, geblieben: das Pferd jällt an die sem Tage. Mit der Thronbesteigung des Prajapati wurde die Ausdehnung der sämtlichen Ceremonien auf ein Jahr und die Opferung fämtlicher Tiere, d. h. die Umgestaltung des Robopfers zum Allopfer, notwendig. Einzelne Stellen der vedischen Texte geben nun Mittel an die Hand, zum mindesten die Idee der Übertragung des großen Jahresopfers auf die einzelnen Tage ober Monate als im Sinne des Brahmanismus liegend zu erweisen. - "Ginft opferte man," fo beißt es, "ben einzelnen Saaren bes Opferroffes, indem man unter ihnen Tag und Nacht begriff; jest begnügt man sich, beide Zeiten unter ben beiben Seiten ber Halsmähne des Pferdes zu verstehen." - "Wer mit bem Reus und Bollmondsopfer opfert, der opfert in die Juftapfen bes Opferroffes. Wer die Umlaufsperiode des Opferroffes fennt, der opfert in die Umlaufs= periode des Opferroffes (b. h. der verehrt ben Jahresfreislauf). "1) Das Jahr wird bisweilen ber "Tag ber Götter" genannt, Ubertragungen bes einen auf bas andere lagen also bem Brahmanismus nicht fern. Als Spekulation fasse ich die Berbinbungen bes Pferbeopfers mit bem Monde auf.3) Es fei noch erwähnt, daß ähnliche Jahres- und Gesamtopfer auch im alten Deutschland möglich waren.4)

<sup>1)</sup> **Laitt. Br. 3, 9, 23, 1** ff. 2) **B. B. ibid. 3, 9, 22, 1**.

<sup>3)</sup> S. z. B. Cat. Br. 11, 2, 5, 1.

<sup>4)</sup> Rach einer hestischen Boltstage hütete ber Teusel diesen Schat und gestattete niemand, ihn zu heben, außer wer ihm einen schwarzen, genau ein Jahr und einen Tag alten Geisbod darbrachte: Grimm, Myth. 2, 843. — Zur Hochzeit eines Königs sollten nach einer Episode des Reinardus die Mannchen aller vierschigigen Tiere und Bögel geschlachtet werden. . . . Grimm, Myth. 1, 43 hält diesen Zug für eine uralte Opfersage, die noch im 11., 12 Jahrhundert verbreitet war, und von der selbst ein Kindermarchen etwas weiß. Die Tötung eines von jeder Gattung würde ein so ungeheueres Opfer bilden, daß an keine wirkliche Aussührung je zu benken gewesen wäre; es handelt sich also lediglich um eine Bolksüberlieserung.

Bedeutung und Popularität des Uçvamedha.

So schwer es auch immer sein mag, über die vorlitterarifche Entwicklung bes indischen Bferbeopfers fich völlige Rlarbeit zu verschaffen, so unzweifelhaft ift sein Borhandensein ichon in altester vedischer Beit und feine ftanbige Bebeutung bis ju jenen Tagen, die dem mächtigen Reiche seine Freiheit nahmen. In der Zeit des Verfalls jenes gelehrt thuenden hofus-Potus, burch ben bie Brahmanen ein fo gewaltiges Bott, wie bas inbische, zu knebeln verstanden hatten, blieb ber Ugvamedha bie alte, mächtige Säule ber verblaffenden Dottrin und bes auf fie gegründeten priefterlichen Unsebens, die wichtigfte Rommunitation zwischen bem Briefter- und Berrscherftand; ein unvergleichliches Mittel, bas niebere Bolf burch ben alten Glang bes Opfers zu blenden, es zur Rückfehr zu den alten Ideen zu er-Wie eigenartig berührt die Borschrift, daß auf dem von bem Pferde verlassenen Opferplate ber Hotar = Priester förmliches Beda-Rolleg den Unkundigen halten foll,1) und wie brutal die Bestimmung: "So oft sie (die Estorte des Rosses) einen Mann aus der Brahmanentafte treffen follte, foll fie ihn fragen: ", Bieviel wißt ihr von bem Rogopfer?" " Sollte er dann nichts davon wiffen, dann follen fie ihn chifanieren und aus beffen Saufe Effen und Trinken für bas Bferd holen?) Das waren Gewaltmittel, bas Opfer popularer zu machen. In ber Beit ber Rriegsgefahr ober bes miglungenen Feldzugs mochte bie lette Hoffnung eines Berrichers fich nicht felten an die Danipulationen feines vertrauten Saustaplans gefnupft haben, wie gerade die Kriegsnot stets einen Buft schon vergrabenen Aberglaubens wiederaufleben läßt. Der fieggefronte Ronig aber fand in dem Acvamedha ein Mittel, "fich mit den guthandelnben Rönigen der Borzeit zusammen im Gefange preisen",3) feinen Ruhm auf Bestellung und gegen Sonorar leuchten zu laffen. Diefe Bestimmung ift beshalb besonders interessant, weil jum erften und einzigen Dale im altindischen Rulturleben fich bier ber Opferritus zur Ronzeffion an bas volkstümliche Element bes alten Heldengesanges bequemt hat, also eine friegerische Boefie fich als vorhanden erweift, beren fpate Ausläufer uns im Dahabharata erhalten find.4) Die popularisierende Tendenz der großen Opferveranstaltung zeigt sich hierin nicht weniger deutslich als in der Borschrift des Rituals, daß auf dem vereins samten Opferplat ein Brahmane als Lautenspieler an jedem Morgen einen Gesang nach bem Schema: "Du (nämlich "bu

<sup>1)</sup> Çat. Br. 13, 4, 3, 3.

<sup>2)</sup> Mur Ap. Cr. S. 20, 5, 16 und Cat. Br. 13, 4, 2.

<sup>3)</sup> So nach Ap Cr. S. 20, 6, 13. 4) Hierüber habe ich ausführlich gehandelt: 28. Z. f. d. R. d. D. Jahrgang 1902, S. 226 ff.

König!") gabst, du opfertest, du kochtest (das Opsermahl)" austimmen, und an jedem Abend ein Krieger nach dem Schema: "Du unterdrücktest, du kämpstest, du schlugst jene Schlachtreihe" gleichermaßen respondieren solle. Der Beda hat uns solche Lobgesänge wahrscheinlich in der Form der Yajdagathüs oder profanen Opserlieder erhalten. Uls nicht= vedisch kennzeichnen sie sich durch ihr episches Versmaß, durch ihre sehlerhaste Überlieserung, ihre Varianten in den verschiede= nen Veda=Texten, ihre Kenntnis von Modifikationen des Acva= medha, die das Ritual nicht vorschreibt,3) die in ihnen gepriesene gleichzeitige Opserung von mehreren, ja selbst 1000 Pferden4), die Bevorzugung des weißen Opservößes5) und des Indra als Opsergottheit.6) Ost wird die Höhe des Priesterhonorares und

1) Ap. Çr. S. 20, 6, 5 und 20, 6, 14; Taitt Br. 3, 9, 14, 1 ff.; Çat. Br. 13, 4, 2, 8; 13, 4, 3, 5.

3) Von einem König Purukutja heißt es, daß er mit dem daurgaha opserte: Çat. Br. 13, 5, 4, 5. Diese Stelle ist nicht ganz klar. S. auch das Opser des Janamejana: Lit. Br. 8, 21 = Çat. Br. a. a. D. B. 2.

Ein Catanila Satrajita opferte mit der Govinata-Form des Uçva-

medha, ibid. 6. 19.

4) Der oben ermähnte Purufutsa und andere binden nur ein Pferd an ben Opserpfahl; siehe bagegen die Massenopser des Bharata: Çat. Br. 13, 5, 4, 11 f. — Ait. Br. 8, 23.

5) Çatanita raubt bas weiße, frei umherschweifende Roß bes Dhrtarastra und opfert es: Çat. Br. 13, 5, 4, 21; bas Roß bes Janamejaya ift

aber ichedig: Mit. Br. 8, 21.

6) Indra seiert beim Opser des Satrasam Orgien im Soma-Genuß: Çat. Br, 13, 5, 4, 16. Bharata opsert an der Ganga bei der Namuna ihm als Brtratöter: ibid. Vers 11 f. Besonders wichtig scheint mir die Nennung der Nymphe Çakıntalā Rāhapiti zu sein, die den Bharata gebar. Abermals ist dier schon die Form des Wortes sür Rymphe, nämlich "apsarā" interessant, die volkstümlicher als "apsaras" zu sein scheint. Daß wir in der Bereinigung des alten volkstümlichen Helden mit der Rymphe ein echt episches Motiv zu sehen haben, das dem Beda fremd war, erörterten wir in der B. 3 f. d. K. d. M., Jahrg. 1902, S. 227 st. Vergl. Mahab. 7, 2384:

<sup>2)</sup> Diese reden in sormelhafter Kürze vielsach von großen Pferdeopsern und den darauf solgenden Siegen oder den Honoraren, die ausgeteilt wurden. Ganz anders freilich stellt der Kommentar zum Taitt. Br. sich diese Lobgesänge vor. Er sagt zu 3, 9, 14, 3: "bei dem Zwiegesang des Brahmanen und Kriegers) soll der erstere sein Honorar in Gestalt von Mindern, Land, Gold u. s. w. besingen, das darzudringende Opfer specialisieren (ob Bajapetja, Rajasuna, Dvadasaha u. s. w.) und die ihm zu teil gewordene gastliche Aufnahme rühmen (ob man ihm Gemüse oder Suppe oder Fleischbrühe vorgesetzt u. s. w), während der Krieger die Siege des Königs mit denen des Prthu, Bharata, Bhagtratha, Puddhisthira u. s. w., d. h.: verdienter Männer der Borzeit vergleichen, seine Kriege mit ihrem ganzen Aufgebot an Helden, Streitwagen, Kossen und Bassen preisen und sein Schlachen, glück, das dem des Puddhisthira und Dushanta ähnlich sei, rühmen soll, indem er singt, der König habe unter den aus zahllosen Ritteru und Kneckten gebildeten Kosonnen den König von Kasmura oder Wagadha oder Aundra mit der bloßen Schärse seines Schwertes erschlagen oder im Kamps mit den Kuru u. s. w. gesiegt."

Ideale Dar= bringer de& Uçvamedha. bie Pracht der Festlichkeit<sup>1</sup>) veranschaulicht, besonders der Raub des Opserpferdes durch einen mutigen König, der das gesangene Tier dann zu gleichem Zwecke benutzte, gerühmt. Die Aufzählung der von der Tradition verewigten Darbringer solcher Opser könnte nur für den engsten Kreis der Beda-Forscher von Interesse seinem Darbringer des Açvamedha spricht, ist ein König Sudas.<sup>2</sup>) Bon den übrigen mythischen Pferdeopsern sei hier nur nochmals des Einen gedacht, das ein Marutta Avitsita darbrachte. Die Maruts (Sturmgötter) waren bei dem Opsermahle die Mundschenken, die übrigen Götter alle saßen dort in der Halle. Sämtliche Wünsche gingen dem Opserherrn in Ers

so 'çvamedhaçateneştva yamunam anu viryavan triçataçvan sarasvatyam gangam anu catuhçatan'; aber auch die Gestalten der Apsaras als solche sind dem orthodogen Brahmanismus fremd. Dadurch werden Berse des Rituals, in denen die Königin dei der Ceremonie mit dem Hengste Zeugungsgottheiten anrust, als populär, d. h. unvedisch erwiesen: B. J. f. d. R. d. D.,

Jahrg. 1902, S. 63 ff.

<sup>1)</sup> Das Opferrog bes Janamejaya ift nach Ait. Br. 8, 21 gefcmudt; ("rukmin", nach dem Rommentar "ein weißes Stirnmal tragend", richtiger wohl: "mit golbenen Mungen [oder bergl ] gefchmudt"), mit golbenem Kranze versehen und scheckig. Das Ritual besiehlt eine berartige Ausschmuckung bes Pferdes nicht. Die Übersehung der einzelnen Attribute ist strittig; f Bischel in der Z. d. d. d. d. 112. Auf die Schmückung des Pferdes am Tage seiner Schlachtung legen die altindischen Texte viel Gewicht. Rach Ap. Cr. S. 20, 15, 7 ff. schmuden bie brei Oberfrauen bas Tier, von ihren Stlavinnen (je 100) umgeben, indem jede 1000 golbene, 1000 filberne und 1000 natürliche Berlen in Die Comanghare bes Bferbes flicht. Cat. Br. 13, 2, 6, 8 schreibt nur 101 golbene Berlen für jebe Ronigin vor und weiß von dem Gefolge nichts, Taitt. Br. 3, 9, 4, 1 ff. weiß nur von einer unbestimmten Ungahl golbener Berlenfchnure gu berichten. Schmud, vielleicht Berlenschmud bes Pferbes fennen ferner Rgveba 1, 162, 2; 10, 68, 11. Much im beutschen Altertum wurden Die Dahnen ber geweihten Roffe forgsam gepstegt und geschmudt, wie die Benennung Faxi in Skinfaxi ("ber Glang-Mähnige"), Gullfaxi ("ber Goldmähnige"), Hrimsaxi ("ber Tauurahnige"), geigen. Bermutlich flocht man Gold, Silber und Banber in die Haare. Gulltoppr. Silfrintoppr heißen Roffe, beren Schweif mit Gold ober Silber bewunden mar: Grimm, Myth 4 2, 548; Jahns I, 420 f.: Schlieben, Pferbe bes Altertums, 68. — Das Pferb zu ichmuden war eine uralte Sitte. Bielfach fand man in alten Grabern Perlenschnüre, auf Pferbehaare gereiht, und Pferbeschmuck (vergl. 3. B. g. Ethnol. 11, 109). Den arabischen Pferben wurden seit alters Silber- und Goldplattchen umgehängt: Bellhausen, Stiszen 3, 144. Im Schannaman bes Firbost haben Bferbe goldene, ebelfteinbesette gaume (VIV, 373). Die gaume sind eine willfommene Kriegsbeute: B II, 463. Schwanz und Mahne werben mit Juwelen durchflochten: R. II, 307, B. 800. Bei Homer sind bie Pferde der Gotter mit golbenem Stirnband geschmudt: Jl. 5. 358. Daß der Reiter sich als mit seinem Rosse eins wußte, sehrt der Schmud des Tieres am besten. Beim Opfer hat er offenbar den Zweck, die Einwilligung desselben in die Schlachtung zu veranlaffen. Daher werben auch jum Tobe Berurteilte geichmüdt.

<sup>2)</sup> Rgveba 3, 53, 11.

füllung.1) Rach später legenbenhafter Überlieferung hätte ein Rönig eines früheren Weltalters, Namens Marutta, das Pferde-opfer bargebracht und dabei viel Geld den Brahmanen gegeben. Als fie biefes wegtrugen, wurden fie unterwegs mube und ließen es aus Berdruß liegen. Es befindet fich jest im Schneegebirge.2) In Mahabharata weift ber Götterpriefter Brhaspati ben Ronig Rarutta, welcher mit feiner Silfe ein bem Indra mißfälliges Opfer bringen will, gurud, tann aber nicht hindern, baß fein eigener jüngerer Bruber Sambarta bas Opfer barbrinat.3) Die epischen Texte ftellen oft in Theorie und Braris die Macht und Bedeutung des Rofopfers dar, ohne daß wir neue Buge feiner Bollziehung baraus gewinnen konnten.4) Unsere junge Quelle Degeneration zeigt trot ber großen Verheißungen, die nach wie vor an diese jatrifitale Beranstaltung geknüpft werben, taum noch eine Spur bes alten Acvamedha. Die alten, schönen Ceremonieen find bis auf armfelige Refte verschwunden, ber Grundgebante bes Opfers, die Vergöttlichung des Jahrestreislaufes, vergeffen,5) der König aus feiner Stellung als erster Priester völlig verbrängt, die Einheit der ganzen Beranstaltung zerstört. Nichts ist übrig geblieben als eine Einleitung, in der Indra durch ein sechs Monate langes Opfer nebst Bignu und ben neun großen Geftirnen um glückliches Gelingen bes ganzen Acvamebha angefleht wird; eine Fortfegung in Geftalt bes Damas, Barunas und Boltenopfers, die abermals 4 + 5 + 5 Monate dauern iollen, und zur armseligen Grundlage bie Ibeen haben, daß man nur opfern fann, wenn man lebt (Dama!), wenn man Wasser bat (Baruna),

Acvamedha.

5) Obwohl Dubois 63 bie Bestimmung enthalten ift, bag ber Uçvamebha ein ganges Sahr lang bauern foll, benn die alsbald zu nennenden Opfer-

teile bilben ja eine Ginheit.

<sup>1)</sup> Ait. Br. 8, 21. hier ist ber Sprachgebrauch abermals besonders beachtenswert, benn "alle Gotter" heißt hier "viçve devas" nicht "sarve devas" Der gans ähnliche Bers Çat. Br. 13, 5, 4, 6 besagt noch, daß Gott Agni ber Rsattar, "Trancheur" war.

<sup>2)</sup> Seimini-Bharata 2, 32.

<sup>3)</sup> Mahabh. 14, 219; f. auch 14, 136; und 1882.

<sup>4)</sup> Bon alteren einheimischen Quellen nennen wir Laffen I1, 793; Bournof, Pagna, 1,444; Bopp, Ralas und Damayanti, 42, 268; Schlegel, Ramanana I, cap. 11; I cap. 39-42; As. R., vol. 8, 442; Colebrovte, on the Vedas; beibe nach Bilfon, Legikon unter acvamedha; — Crooke 22, 206. Unerreichbar blieb ung: The Church Missionary Intelligencer (London), Jahrg. 1860, wo auf G. 96 von ber Bermenbung eines Spiegels beim Açvamedha gesprochen sein soll. Ferner tamen für uns noch in Betract: The Madras Christian Instructor and Missionary Record (Rabras), Missionary Intelligence (Calcutta) sowie die Missions. nachrichten ber oftindischen Missionsanstalt (Halle) Bon Sanscrit. ftellen nennen wir u.a. Manu, 11, 82; Pajnavaltha 1, 181; Mahabh. 1, 7841; Bhagav. Barana 1, 18, 46; 4, 19, 1.

wenn man das Opfertier durch Wolkenwasser reinigen kann!) (Wolken); eine Hauptaktion in Gestalt der Tötung des Opferpserdes selbst; und als Schluß die Ausführung des das Rohopfer abschließenden Bades. Der Text scheint von einem Vischnuiten geschrieben zu sein und enthält als Rahmenerzählung die Belehrung eines großen Büßers Risika durch einen Poilada. Die Tötung des Opferroßes sindet durch ein Messer statt, mit dem man dem Pferde den Kopf abschneidet.<sup>2)</sup> Das Verbot des Blutwergießens ist also vergessen. Ganz eigenartig ist diese Rückkehr zu dem alten Brauche: denn während die älteste Zeit offenbar die blutige Tötung mit dem Beile angewandt hat, eine spätere sich des Schwertes bediente,<sup>3)</sup> verhängen die Bestimmungen des vedischen Rituals den Erstickungstod über das Opfertier,<sup>4)</sup> um einer noch jüngeren Periode das Recht der blutigen

Schlachtung zuzugestehen.

Sehr auffällig betont der junge Text in geiftlofer Einstönigkeit die Notwendigkeit der Reinigung sämtlicher Opserinstrumente und "Gegenstände, der Opserpriester und des Rosses, wie auch der Person des Königs. Ferner sticht die hylozoistische Aboration der Opserinstrumente und "mittel, des Messes, der Sesam-Körner u. s. w. sowie der Opsererde, der ausgerissenen Pflanzen u. a. m. sehr ungünstig gegen den alten Text ab. Ein eigentümlicher Schematismus ist durchgeführt. Der gesamte Opserplat soll Quadratform haben, in jeder Ecksich ein Haus besinden. Dort werden die vier großen vordereitenden Opser abgehalten. Indra thront im Osten, Yama im Süden, Baruna im Westen, das Wolkenopser sindet in nördlicher Richtung statt. Die Gottheiten haben ihre bestimmten Farben, und ihre Priester kleiden sich in diese: beim Yama-Opser in schwarzs, beim Varuna-Opser in weiße, beim Wolkenopser in grün<sup>7</sup>), Brahman ist rot<sup>8</sup>) gedacht. Die Götter werden in plastischen und in auf Metalltaseln eingegrabenen 10) Nach-

2) Dubois a. a. D. S. 73 f.

<sup>1)</sup> S. 39 sagt: Ohne Basser teine Egwaren, ohne Egwaren ber Hungertod für ben Menschen; S. 53: ohne Bolkenwasser kein Pferbefutter, ohne Pferbefutter tein Opserpferd. — Die Logik ber Kapiteleinteilung läßt also zu wünschen übrig.

<sup>3)</sup> Dit großer Sicherheit fonnen wir bies aus bem Bestehen ber Ceremonie ber brei in ben Leib bes toten Pferbes gegrabenen "Bfabe", bes ehernen, silbernen und golbenen Dolches, schließen.

<sup>4)</sup> S. Rath. Cr. S. 20, 6, 10 ff. (S. 972); Ap. Cr. S. 20, 17, 9.

<sup>5)</sup> Dubois 25.

<sup>6)</sup> ibid. 40.

<sup>7)</sup> ibid. 54.

<sup>8)</sup> ibid. 41. 9) 3. B. Statue bes Bisnu in Kupfer: ibid. 31.

<sup>10) 3.</sup> B ibid. 26.

bildungen verehrt und kontemplativ betrachtet.1) Reben der Berehrung Bisnus tritt die ber Geftirne fehr hervor. altare bienen Metallherbe: beim Indra-Opfer ein Rupferteffel2) beim Dama-Opfer ein eiferner3), beim Baruna- ein filberner4), beim eigentlichen Pferdeopfer ein golben er5) Berd. Jedes Opfer wird feierlich angefündigt und mit einer Retlame feiner Birtjamkeit und Notwendigkeit beschloffen. Der aufgewandte Luxus an Opferinstrumenten ift enorm. Die Opferung beschränkt fich auf das Pferd. Gine Mutterstute von roter ober schwarzer Farbe, die man famt ihrem Futter unter umftändlichen Ceremonien fortwährend reinigen muß, foll basfelbe geworfen Über die notwendigen Characteristica sagt der Text nichts Näheres. Ganz ungeheuerlich aber klingt die Bestimmung?): "Sobald die Stute geboren hat, bedecke man das Fohlen mit neuen und reinen Linnen und achte aufmerksam barauf, ob es die zur Anwendung beim Opfer notwendigen Erfennungszeichen trägt. Anderenfalls fuche man eine andere Stute und beginne sämtliche Ceremonien von neuem" (!). — In tultischer Beziehung ift noch die Beibehaltung ber rituellen Bewohnheit bes herumichweifenlaffens bes Pferbes und ber ge= meinschaftlichen Beteiligung der Briefter der vier Beda bemertenswert. Das abschließende Reinigungsbad tritt als pomphafte Schlußzeremonie mächtig hervor: ein mit zahllosen Löchern versehenes Befäß wird auf bes Berrichers Ropf gestellt und jeber Unterthan gießt Baffer in basfelbe.8) Als uralter, interessanter Opferbrauch ist noch die Aufbewahrung und Ber- Beiligkeit der wendung der Opferasche ju Läuterungszweden zu ermähnen. Denn auch aus dem germanischen Johannisfeuer, in bas man Pferbeschäbel als Erinnerungsmale an alte Roßopfer warf, entnahm man verglimmende Rohlen und Afchenreste, Die auf bas fruchttragende Feld gestreut wurden, um es gegen Unheilbämonen ju feien und ergiebig zu machen. In diefer Berwendung ber Afche

Opferajche.

<sup>1)</sup> S. 69: "Er (ber Hauptpriefter) stelle eine mebitative Betrachtung über bas Feuer an und bringe ihm, indem er es fich unter ber Figur eines bartigen, mit langen Augenbrauen und kaftanienbraumen Haaren verschenen Bannes benkt, das Opfer dar; cf. das Opfermesser: ibid. 73; die Sonne: 42; Çiva: 42 f.; Ganeça 41; "Er veranstalte sodann das Ganeça-Opfer, dessen Gottheit er sich als Zwerg mit großem Bauch und Elesantenkopf vergegenwärtigen möge, ohne daß seine offenbare Unförmlichkeit ihm irgend etwas dom seiner Schönheit nähmen" (!!).

<sup>2)</sup> S. 13. 3 S. 26.

<sup>4) ©. 44.</sup> 5) © 63.

<sup>6)</sup> E. 58 ff.

<sup>7)</sup> S. 61.

<sup>8)</sup> S. 84 i.

als Dungmittel erschließt fich ein fultureller Fattor von foloffaler Wichtigkeit: von Deutschland bis nach Indien bin machte bas an ben Sonnenwendfesten entflammte beilige Feuer die gestruppverfleibeten Ländereien ergiebig, indem es bas harte Gebolg in treffliche, weiche Holzkohle verwandelte. Bon allen kulturge-Schichtlichen Folgen, Die fich mit ber Opferung bes Roffes feit Beginn ber lera bes Feueropfers verbanben, ift vielleicht feine ber genannten an Bebeutung abnlich: die geweihte Afche, von Mann, Frau und Kind aus bem Brande auf bas jonst so wenig rationell bestellte Felb getragen, that bas ihrige, um ben Glauben an ihren unerhörten, magischen Rupen zu befestigen1). — Bon ben sachlichen Einzelheiten sei nur noch ber bis ins Ungeheuerliche übertriebenen Honorarforderungen der opfernden Briefter gedacht. Gerade biefe exorbitanten Taxen aber beweisen die Riedrigkeit der wirklich gezahlten Summen, denn erfahrungsmäßig schwärmen immer diejenigen am meisten von saftigen Braten, die sie am seltensten zu effen bekommen.2) — Die Berfassung unseres Textes ist endlich teine einwandfreie: er scheint sachliche Unmöglichkeiten zu bringen, weift Lucken auf und entstellt manche Sansfritworte bis zur völligen Unkennt= lichfeit.

Priesterhonorare.

Abendländische Rachrichten über den Uc= vamedha. Eine Darstellung der wesentlichsten Elemente des Açvasmedha war für uns nicht nur der zahlreichen, um denselben sich gruppierenden mythologischen, kultuss und kulturgeschichtlichen Ideen wegen notwendig, sondern namentlich auch deshalb unsere Bflicht, weil die bisher in den Laienkreis gedrungenen Begriffe

<sup>1)</sup> Die in Betracht kommenden Bedastellen werden in einem der nächsten Seste ber B. J. s. d. R. d. M. von mir besprochen, erscheinen. Die Opferasche als Läuterungsmittel im jungindischen Acommedha: Dubois S. 85 (der König läutert sich damit symbolisch Stirn, Nacken und Schultern). "Man verteile auch unter alle Brahmanen und die anwesenden Fürsten von bieser Ascher". — In Deutschland wurde die Aschmanen und die des Osterseuers sorgsättig ausbewahrt, "denn sie wirft gut bei Krankheiten. Man glaubt auch, daß, soweit das Feuer leuchtet, im solgenden Jahre das Korn gut gedeiht und seine Feuersbrunst entsteht." Kuhn, märkische Sagen, 312. Als ethnologische Parallele nenne ich solgendes: bei den Warimos, einem südsfrikanischen Stamm, wird die Asche des geopserten Menschen auf das Land gestreut, um den Boden fruchtbar zu machen. Ral Luhhack. Entstehung der Kipitisation. S. 305

machen. Bgl. Lubbod, Entstehung der Civilisation, S. 305.

2) Außer ganzen Kuhherden soll der König nicht nur 1000 goloene Gesäße, kostdare Kleider, serner Sänsten, Elesanten, kostdare Steine in Menge geben (Dubois 88), sondern auch sich eine dreiviertel Stunde lang zum kalpa-vrksa dem "Bunschdaum", der alle Bünsche erfüllt, machen, indem er alles giebt, um was man ihn bittet. "Benn er irgend semandem etwas abschlüge, würde er die ganze Frucht des veranlasten Opsers versieren. Also muß er, mag man ihn um seine Fran, seine Kinder, sonigreich bitten, alles dieses weggeben. Benn sich aber Brahmanen ihm vorstellen, so muß er sich glücklich schäßen und ihnen das doppelte von dem geben, um was sie ihn bitten, in der sichern Hossinung, daß er (in der Hinnelswelt) 10000 mal mehr empsangen wird, als er ihnen giebt": S. 87.

über das indische Pferdeopfer außerst tonfus und irrig find. Sie stammen aus der mit dem Beda noch unbefannten Anfangsperiode der Sanstritphilologie. Gine Darftellung des Uçvamebha auf Grund ber vebischen Ritualterte zu geben, verbietet uns Plan und Unlage dieser Arbeit. Gine absolut zuverläffige furze Busammenfassung giebt A. Sillebrandt in seiner "Ritualliteratur" im Grundriß für indo-arische Philologie (III, 2). Gine ausführliche Darftellung bereite ich vor. Bier fei eine Blütenlese ber mir zu Gefichte gefommenen Bemertungen über ben Agvamebha angefügt. Gine Kenntnis ber Quellen biefer Rotizen würde meine "Geschichte des Agvamedha" sicherlich wesentlich vervollständigen. — Gott Brahma selbst soll zu Bobh-Gana ein großes Pferdeopfer bargebracht und daburch die gange Gegend geheiligt haben.1) - "Das Rogopfer nimmt ben allerersten Rang ein und verschafft bemjenigen, ber es hundert= mal barbringt, Die Herrichaft im Parabies. Es scheint uns symbolisch bargebracht zu sein, indem man fich barauf beschränkte, im Berlauf gemiffer Ceremonieen bas Opferrog und bie übrigen Opfertiere festzubinden. Das wirkliche Opfer gehört einer späteren Ura an. "2) — "Ein Pferd, von dem die alten Legenden vieles erzählen, ist Spama Karna (foll wohl "chamakarna" = "Schwarzohr" heißen!), bas allein ein paffendes Opfer beim Bferdeopfer fein foll. Ginhundert Rogopfer follten, wie ber Opferpriester behauptete, ben Indra vom himmel herabziehen, und beshalb versuchte der Gott es ftets, bas Bferd, bem es erlaubt war, vor ber Opferung frei umberzuschweifen, abzufangen. Der heilige Galava, ein Schützling bes Bigvamitra, fragte nach Bollenbung feiner Studien, womit er ihn honorieren follte. Als dieser aber ein Honorar ausschlug, wiederholte er die Frage immer wieder und wieder, bis der Rsi endlich ärgerlich sagte, er ware mit nicht weniger als 1000 schwarzohrigen Pferden zufrieden. Nach langem Suchen fand Galava brei kinderlose Rajas, von benen jeder 200 berartige Pferde hatte und biefe gegen je einen Sohn austauschen wollte. Galava ging nun zu Panati, dessen Tochter für jeben ber Könige einen Sohn gebaren konnte und boch Jungfer blieb (!). Durch biefes Madchen wurden die drei Rajas Bater von Sohnen. Bigvamitra nahm fie und bekam, um bie Bahl vollzumachen, von berfelben muftiichen Braut noch zwei Sohne. "3) — "Dem Hauptgott unter ben Bobb ober Statuen im Tempel zu Minnagara ober Mancfir

<sup>1)</sup> Monier-Williams a. a. D. 103.

<sup>2)</sup> Bilfon, Legiton unter açvamebha.

<sup>3)</sup> Croofe 1, 204.

wurde (außer anderen Tieren) jährlich ein Pferd geopfert."1) Überaus phantaftisch und untlar find folgende Austaffungen: "Dem Pferbe bes Agvamebha folgend, (bas, nach Ausbruden ber Milch aus ben Ohren, beim Opfer bas Fleifch in Rampher verwandelt und aus seinem schmuplosen Innern ein Licht erscheinen läßt) kommt Arjung vom Lande ber Amazonen gur Gegend, wo die Baume Frauen und Manner ftatt Früchte tragen. "2) - "Der Hauptprozeß, ben wir hier ins Muge fassen muffen, ift bas berühmte Usvamedha, ober bas große, dem Beltenschöpfer zu Ehren gefeierte Rogopfer. Die Idee, die biefem Opfer zu Grunde lag, war ohne Zweifel biefe, daß in ber Schöpfung der Rorperwelt ber ichaffende Urgeift fich felbft für die Menschheit zum Opfer barbringe. Es hängt dies mit ber Borftellung zusammen, nach welcher bie materielle Belt nur als eine vorübergebenbe Rettungsstätte für die abgefallenen Beister gefaßt murbe. Schöpfer biefer Welt aber mar im Auftrage Brahma Iswaras, ber jener Gefallenen fich erbarmte, Bignu, und die Schöpfung felbft mar vorgeftellt unter bem Bilbe eines Pferbes. So war auch nach biefer Lehre Bisnu Schöpfer des Pferdes, und biefes Schöpfungsbild mar bas erfte, bas aus bem Baffer emporftieg. "3) Schließlich aber erwähnen wir in wohlthuendem Gegensat zu Diesen Phantasmen Die fehr wichtige Bemerkung eines Englanders,4) daß, wenn im modernen Indien ein Fluß über seine Ufer tritt, man ihm unter anderem auch Bferde opfert, indem man fie gesattelt in ben Strom ftogt. Man vergegenwärtige fich ben indischen Glauben, daß Pferde ben Strömen entsteigen.

## 3. Das Pferdeopfer der übrigen antiken Kulturen.

Mangelhaftig= über das nicht= indiiche Pferde opfer.

Bahrend die indische Litteratur von altester bis zu jungfter feit der Quellen Beit einen vortrefflichen Ginblid in die Religionsgeschichte Diefes uns ftammvermandten Bolfes gewährt, indem teils profane Beschreibungen, teils geheiligte Ritualvorschriften bas Berben und Bachsen religiöser Ideen und Gebräuche uns durch Jahrtausende beobachten laffen, find wir bei den nun zu erwähnenden Bölfern auf durftige zeitgenöffische Angaben angewiesen. Die Gingelheiten der Bollziehung des Rogopfers gehen deshalb unferer

<sup>1)</sup> Baftian, 3. f. Ethnol. 1869, 64, ber Ritab-al-firift 987 p. b. citiert. Woher hat berfelbe die ebenda gemachte Bemerkung: "Die beim großen Pferbeopfer bes Ucvameba (um die Burbe eines Chakrawarta ober rabbrebenden Raifers zu ermerben) freigelaffenen Bferde (Acmamebita oder Mc. mamebija) manderten frei umber?"

<sup>2)</sup> Lag. und Steinth., B. f. Bolferpinchol. und Sprachw. 5, 299.

<sup>3)</sup> Furtwängler, Ibee bes Tobes, S. 10. 4) Croote 2 1, 46.

Kenntnis völlig verloren; genug, daß wir von der nachten

Thatfache feiner Darbringung erfahren.

Daß bei ben iranischen Stämmen bas Pferd eine große Bjerdeopser ber Rolle fpielte, lehrt bie reiche Ungahl ber Ramen von Rittern und Königen, die nach ihren Pferden benannt find. Wenn Dvid von den Berfern berichtet, daß fie Pferde der Sonne zu weihen pflegten, um ber ichnellen Gottheit ein ich nelles Tier ju geben1), fo fpricht er barin eine tieffinnige religionsgeschichtliche Bahrheit aus. Dag Tiribates bem Guphrat Pferde opferte, ermähnten wir schon2). Er war ein Parther. Xerges opferte, als er nach Hellas zog, dem Strymon weiße Pferde. Lenophon brachten bie Berfer bem Beus als Brandopfer Pferde Sie opferten dem Sonnengott auf der Bobe ihrer Berge4). Nach Strabo bedienten sich Die Bewohner einer großen persischen Proving, nämlich Carmaniens, zu Opferzwecken auch bes Efels, welchen sie bem Mars barbrachten5). Der Esel ist ein offenbarer Erfat für bas Pferd. Die Nachricht ift beshalb besonders intereffant, weil nach ihr bas Rogopfer bes als friege= risch bezeichneten Stammes wieder unter ben Schut bes friegerischen Gottes gestellt erscheint. Der Satrap von Armenien ichictte bem Berfer jedes Jahr 20000 (?) junge Tiere jum Rach Agathangelos foll Chosrow fieben Schimmel Mitrafest6). nach einem Siege geopfert haben. Die Stythen brachten ihrem Kriegsgott Acinaces Pferbe dar; fie opferten vorzugsweise Pferde'). Robopfer find auch bei ben Massageten8) und Armeniern9), und zwar als Sonnenopfer bezeugt. Bang vereinzelt

ne detur celeri victima tarda deo. Sehne 36. 2) Beitschr. f. Ethnol. 1, 367. Bgl. oben S. 113. 31 herobot 7, 113; Jahne 1, 435; Renophon Cyropaedie 8, 3, 24;

Schlieben 207. 4) Paufanias 3, 20, 5.

6) Strabo 11, 14, 9. Sehne 33.

9) Schlieben, Bferbe bes Altertums 207, citiert: Suftin. 1, 10, 5; Philostrat. vit. Apollon. 1, 31; Lenophon Anab. 4 p. 261.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Dvib, Fast. 1, 385: placat equo Persis radiis Hyperiona cinctum.

<sup>5)</sup> Strabo, lib. XV, S. 1057; nach Michaelis, Geschichte ber Rinder Jeraels 344

<sup>7)</sup> Jahns 1, 435; fo nach Berob. 4, 61. Bei ben Schthen maren die von Herodot ermannten weißen Pferde (Berod. 4, 52; Bhilostrat. vit. Appollon. 1, 31) ber magna mater geweihte, am beiligen Gee in Freiheit lebende Opfertiere: Ritter, Borhalle europäischer Bolferschaften 185; bagegen . 3. Brimm, Beich. b. beutschen Sprache 234; cf. Gueton J. Caes. 81.

<sup>8)</sup> Jahns 1, 435; Laffaulr Unm. 224; "weil man bem raschesten Gotte bas raschefte Dier opfern muffe": Herobot 1, 216; cf. Balerius Flaccus 1, 189; bie Begrundung alfo gang wie bei Ovid. S. Unm. 2; vergl. auch Frey, Tob und Seelenglauben im alten Israel 162 Unm. 4 und 5 und ibid. 163 Unm. 1; nach herod. a. a. D. verehren die Daffageten aus. ichließlich ben Belios und opfern ihm Bferbe.

steht die biblijche Nachricht von den Rossen, die durch die Ronige von Juda ber Sonne geweiht maren. Josua machte biefem Religionsbrauche ein Ende1). Es handelt sich hier zweifellos um einen nicht-femitischen Rult, ber zugleich mit ben Bferben importiert war2).

Gracco orientaliidie8 Bferbeopfer.

Bon besonderem Interesse scheint und die Angabe zu sein, baß helbenmutige Beiber, d. h. Amazonen, bas Rogopfer dargebracht haben follen.3) Denn unter ben Amazonen haben wir mahricheinlich orientalische Sagengestalten zu feben. Wenn wir ferner hinzunehmen, wie wichtig ber Einfluß ift, ben bas alte Griechenland gerade in fultischer Beziehung vom Morgenlande erfahren hat, und feststellen, daß in Griechenland wie in Berfien bem Sonnengotte Pferde geopfert wurden; daß die Trojaner als recht eigentliche Mittler zwischen orientalischer und occidentalis icher Rultur, nicht minder wie die Berjer, Pferde in die Fluffe warfen; bag namentlich bier wie bort nur Schimmel geopfert wurden, so wird die Vermutung einer Entlehnung des griechiichen Rokopfers vom orientalischen fast zur Bewigheit.4) Die Griechen haben niemals Pferde in die Fluffe gesturgt; ber trojanifche Brauch, fie lebendig in ben Stamanber zu merfen5), fällt Achill beshalb auf.) Wahrscheinlich stand ber Stamander und fein Rult bei ben Troern im höchsten Unsehen. Dafür spricht noch bie Thatsache, bag Bettor feinem Sohn außer bem gewöhnlichen Ramen Aftyanar auch noch den Chrennamen Stamandrios beilegte7), welcher ohne Zweifel auf ben in Rebe stehenden Fluggott zu beziehen ift. Dazu tommt noch das fehr

2) Bergl. Encyclopaedia biblica unter "horse".

<sup>1) 2.</sup> Könige 23, 11. Smith, Religion ber Semiten 222 f. macht barauf aufmertsam, daß bas geflügelte Pferd bei ben Rarthagern ein heiliges Symbol war, und daß die auf Rhodos dargebrachten Fferdeopfer, wie der ganze dortige Kultus, jemitischen Charakter tragen; ferner sagt er S. 226: "Wan hat angenommen, daß der goldene Set, den die semitischen Hisos im Delta verehrten, ein Sonnengott war. Wenn das der Fall war, so mögen die Pferde der Sonne an die Stelle der alten heiligkeit des Esels getreten sein. Denn der Esel sig uf semitischem Gebiet weit älter als das Pferd. Derfelbe verweift endlich auf Bancroft: III, 168; feine "Kinship and Marriage" 208 f.; Frager, Totemism 48; Sahn fagt S. 198: "Im Tempel von Jeru-falem hatte man heilige Rosse ber Sonne. Tropbem oder gerade deshalb verbot das zweite Geses im Sinne der Priefter das Pferd überhaupt, freilich ohne jede Spur von Erfolg: 5 Mofis 17, 16." Bergl. auch Hehne 28.

<sup>3)</sup> So nach Aristophanes, Lys. 192. - Pfeubotallifthenes III, 25 (Stengel, Safralaltertumer 95 Unm 13) läßt die Amazonen bem Alegander antworten: wir aber bringen jährlich ein Pjerdeopser dar, bei dem wir dem Beus, Poseibon, Hephäst und Ares 30 Tage lang opsern.

4) So auch Stengel, Philol. 39, 182 ff.

5) 31. 21, 132.

6) S. Stengel, Sakvalaltertümer 94.

<sup>7) 31. 6, 402.</sup> 

enge genealogische Verhältnis, in dem der Flußgott mit der troianischen Königsfamilie stand1). Auch scheint mir dafür die Beneration des hölzernen Pferdes2) ju fprechen, das als leibliche Gottheit angesehen und zum Ballabium ber Stadt erhoben wurde. Dag die Griechen sich zum trojanischen Opferbrauche nicht entichloffen, ift mertwürdig, ba fie ben Stromen fehr häufig Menschenopfer darbrachten.3) Freilich existierte bei ihnen der abgeschwächte Brauch, das Blut von Opfertieren in Ströme

rinnen zu laffen, bis in fpate Beit.

Griechische und romische Stämme haben nach alten Be-Die Argiver griechischer und richten nicht felten bas Rogopfer vollzogen. warfen vor Alters in ein Bemäffer, Die Dine, bem Bofeibon Pferde4). Die Lacedamonier opferten auf dem Tangetos den Binden ein Rogo), und in Cleonae schlachtete man auf ein Zeichen der Sagelwächter ein Lamm und ein Fohlen zur Beruhigung6). Dem Belios foll zu Rhodos alljährlich ein Biergespann in bas Meer gestürzt jein.7) Auf ber Insel Ralauria murden Pferde Bojeidon geopfert.8) Die Beneter am adriatischen Meere brachten Schimmel dar.9) Die Musier und Dalmatier opferten Pferbe vor ber Schlacht10), besgleichen bie Lusitanier.11) Angeblich murben bei ben Phoniciern und Rarthagern bem Moloch Pferbe geweiht12), wozu die befannte Sage stimmen wurde, daß Rarthago an der Stelle gebaut worben fei, an der ein Pferbetopf gefunden war13), b. h. ein Pferdeopfer ben Baugrund geweiht hatte, und bas geflügelte Bferd ben Rarthagern ein heiliges Symbol mar. Auch die Salentiner verbrannten

Lierdeopier römijcher Stämme.

<sup>1)</sup> Buchhola, homerifche Realien III, 1, 285.

<sup>2)</sup> Db. 11, 523 ff.

<sup>3)</sup> Stengel a. a. D. 89.

<sup>4)</sup> E. S. Meyer, indog. Myth. 2, 453; Baufanias VIII. 7, 2; Stengel, Bhilologus 39, 182 ff; Schömann, griechische Altertumer 2, 232; Stengel, Safralaltertumer 94; auch Caffins Dion 48, 48 ermahnt, daß bem Meeresgott Bofeidon Pferbe in die Fluten verfentt werben.

<sup>5)</sup> Das einzige Beispiel eines ben Binben geltenben Bferbeopfers! G. Festus, de verborum significatione 13, G. 178 ed. Duiller; Jahns 1, 434. Die Opfernden fleben bie Winde an, bag burch beren Sauch bie Afche möglichft weit über bas Land bin verftreut murbe.

<sup>6)</sup> Senec. nat. Qu. 4, 6.

<sup>7)</sup> Festus, ibid. 13, G. 178 ed. Müller: "weil fie (bie Sonne) in einem folden Bagen die Welt umfahren foll."

<sup>8)</sup> Soomann, Griechische Altertumer3 2, 232; f. a. Jahns 1, 435.

<sup>9)</sup> Strabo 5, 1, S. 215 C. 10) Florus 4, 12; 11) Strabo 3, S. 155. Nach Jähns 1, 435 auch die Kelten. (??) 12) Nünter, Religion der Karthager, 2. Ausg. S. 16 ff.

<sup>13)</sup> Lawrence, the Magic of the horse-shoe 69, cf. oben &. 5.

jährlich bem Jupiter zu Ehren ein Rogi); bie Arkaber opferten einen Schimmel.2) Bon einzelnen Opfern find zunächst bie menigen aus Griechenland befannten Totenopfer zu ermähnen. Das größte und glanzenbste brachte Achilleus seinem toten Freund Batroflos bar, indem er neben erbeuteten Junglingen Bforde auf bessen Scheiterhaufen totete und verbrannte. Sie murben im Tobe gu bes Toten Gigentum gestempelt und follten ihn als Grabmitgabe begleiten.3) Auch das Schwuropfer, bas Tynbareos bringt, als er bie Freier ber Belena ichwören lagt' ift als Totenopfer zu faffen: ber Schwörenbe verpfändet fich ben Göttern der Unterwelt. Deshalb wird das für ihn fubftituierte Opferroß, wie ftets beim Totenopfer, nicht gegeffen, fonbern bas Fleisch wird zerftückelt und begraben. Das einzige hiftorifche Rogopfer, bas einem Toten auf griechischem Boben galt, war importiert: bie Athener follen bem finthischen Beros Toraris, ber angeblich bei einer Beft als Urgt Dienfte geleiftet hat, ein weißes Rog an feinem Grabe als Totenopfer bargebracht haben. 5) Der ganz abnorme Gebrauch eines weißen Tieres beim Totenopfer des ftythischen Helden beweist hier zur Genuge bas Ungriechische ber gangen Beranftaltung. Gingelne Rogopfer mogen als frembes Gut im griechischen Rult Blat gefunden haben: Balamedes verlangte für ben Belios ein weißes Mithribates fturgte vor bem Beginn bes Rrieges gegen bie Romer bem Pofeibon ein Gefpann weißer Roffe ins Meer.7) Auf romischem Boben ift vor allem bes October equus zu gedenken, des Rosses; das die Römer jährlich auf dem Marsfelde zu Ehren bes Kriegsgottes barbrachten.8) Sertus Bompejus ließ nicht nur Pferde, sondern auch Menschen ins Deer werfen, bem Neptun, feinem angeblichen Bater, ju Chren.9) Bei dem Ubergang über den Rubikon weihte Casar den Söttern eine gange Berde von Pferben, indem er ihnen bie Freiheit gab.10) Bitelling brachte bem Fluggott bes Guphrat ein prachtig geschmüdtes Streitroß bar.11)

2) Tzet. ad Lycophr. Bers 483 bei Stengel, Philol. 39, 184.

6) Philostr. Her. XI, 1 p. 309.

8) Festus a. a. D. 13, G. 178. 9) Plinius 9, 16, 55; Dion Caffius 48, 48; Stengel, Gatralaltert 94.

<sup>1)</sup> Dasselbe murbe zu Menzana lebenbig in bie Flammen geworfen: Festus a. a. D. 13, S. 178 ed. Müller

<sup>3)</sup> Robbe, Pfiche 1 14 ff. 4) Baufanias 3, 20, 9.

<sup>5)</sup> Stengel, Sakralaltertumer 103; bers. Jahrb. f. Philol. 1886, S. 324, Anm. 7; Luc. Seyth. 2.

<sup>7)</sup> Stengel Sakralaltertilmer 94. Hier fei auch ber von Schwart, Uriprung ber Mythologie 166 f. beigebrachten Beispiele gebacht.

<sup>10)</sup> Suet. Caes. 81. 11) Eac. annal. 6, 37.

Um alle mir bekannten Daten über bas Rogopfer nicht= germanischer Bölker zu erschöpfen, sei hier bie Bemerkung an-geschlossen, bag bei ben alten Ungarn als Opfer sehr oft bas weiße Roß erwähnt wird. Auf den Nachbilbungen altungarijcher Mythen, wie z B auf bem Rundgemalbe U. Festty's: "Die Landnahme", bas fürzlich in Budapeft ausgestellt mar, opfert ber Taltos einen Schimmel.1) - Angeblich follen tal-

mudische Bölkerschaften noch jest Pferde opfern.2)

Die gegebenen Thatsachen lehren, daß das altindische Rofopfer als alteste Quelle gur Erschließung bes Berftandniffes für den fultischen Gebrauch bes Pferdeopfers überhaupt aufzuiaffen ift. Die mit Indien in mehr ober weniger engem Konner stehenden Bölkerschaften haben die gleiche Institution offenbar in gleichartiger Bollziehung gefannt. Wie bie vebijchen Arier, opferten fie vor ober nach ihren Rriegen, ober an ben großen Festen ber Sonnengottheit; wie jene, gleichzeitig gahlreiche Bferbe, und zwar nur Schimmel. Diefer Brauch ift bei Berfern, Urmeniern und anderen Bolfern bes indogermanischen Ufiens bezeugt. Bugleich mit bem Pferbe felbst mag er in außerordentlich früher Zeit bei ben tleinasiatischen Kulturen Gingang gefunden haben, die damals schon so mächtig von semitischem und ägyp= tifchem Ginfluß angegriffen waren. Go eröffnete fich für ben beiligen Brauch nicht nur die ganze Inselwelt bes Ugaifchen Meercs und das gegenüberliegende Griechenland, fondern auch Die Rufte von Nordafrifa mit ihren semitischen Stämmen. Die alten griechischen Wohnsitze in Stalien mögen, falls nicht tleinasiatische Ginflusse ichon zuvor in gleicher Richtung gewirkt hatten, ben friegerischen Römern zugleich mit ben griechischen Göttern auch ben griechischen Rultus geschenkt haben, und Rom war es vielleicht, das feinen zahlreichen Provingen das Pferdeopfer brachte. In Griechenland ift es fo wenig wie bei ben semitischen Stämmen jemals heimisch gewesen, noch ift fein Zwed bort recht verstanden worden. Fehlt doch jenen Bolfern die fulturgeschichtliche Basis, auf ber ber Ritus erst erwachsen konnte. Daß endlich auch ber Alexanderzug neben fo vielen orientalischen Sitten und Ginbruden eine erneute Borftellung von der Bebentung diefes Opfers bringen fonnte, lehrten uns die Worte, die ein später Schriftsteller einer Umagone, b. h. boch wohl einem

Ungarijche Bierdeopier.

Hijtorijche Berbreitung bes Bierbeopfers.

<sup>1)</sup> Rohlbach, Archiv für Religionswiffenschaft 3, 350; 3. f. b. DR. u. S. 2, 264 ff.

<sup>2)</sup> Bober hat Löffler, Geschichte bes Bferbes 89 feine Bemertungen entnommen: "In Diefen unermeglichen Steppen findet man noch jest beibnifche Bolterichaften, welche, wie die alten Schthen, ihren Gottheiten ein Bfetd opfern". (?)

bem fernen Centralafien entsprungenen muthischen Wesen, in ben Mund leate.

Zusammenfassende Darstellung der Opseridee.

Bur Ertenntnis ber natursymbolischen Bebeutung bes Rofiopfers brachte uns unfere Rusammenstellung wenig Reues. Ibentifitationen bes Opferroffes mit ber Sonne und bem Binbe liegen auf ber hand. Als Weihgabe bem Meere ober ben Stromen gegeben, spielte unfer Opfer namentlich auf Infeln und am Geftade eine Rolle. Wenn uns berichtet wird, daß man zu Rhodos das Pferd samt einem Wagen bem Sonnengott zu Ehren ins Meer fturzte, fo liegt entweder eine migverftandliche Begrundung biefes Ritus burch ben alten Berichterftatter, ober eine Rontamination zweier Opfer, bes Wasser= und Sonnen=Opfers vor. Daß endlich eine unzweibeutige Thatsache bas griechische Totenopfer eines Schimmels als affatischen Brauch, bas heißt als spates Prototyp eines bort so alten und so ungeheuer weit verbreiteten Ritus lehrt, burfen wir für einen besonders glücklichen Bufall halten. Dem griechischen Belden gab man fein Bferd in das Grab mit; das Tier war nicht fo fehr mit feines Helden Berfonlichkeit verwachsen, daß es feine Grabesruhe hatte teilen muffen. Mag es zu feinem Befit, feinem Sofftaat gehort haben: - gu feinem Gelbft gehörte es nicht. Der Beros hielt nicht, auf feinem Roße figend, ben ewigen Schlummer. bie flavischen Bolfer und die Armenier fannten Diese Borftellung als popular gewordenes Sagenmotiv. Der Brauch ber rituellen Schlachtung eines Schimmels am Grabe bes Berftorbenen beglaubigt die alte 3bee für jene Nomadenvölker ber afiatischen Steppe, und für eine Beit, Die berjenigen ber jest gemachten Graberfunde vielleicht um viele Jahrhunderte vorausgeht.

Tas jüdgermanijche Noßopfer:

Die vorausgegangene Untersuchung sollte die Folie bilden für eine Erörterung über das germanische Roßopfer, für dessen Borhandensein wir das klassische Zeugnis des Tacitus besitzen: von dessen Bollziehung wir aber durch gleichaltrige Quellen völlig ununterrichtet sind. Der heutige Volksbrauch und norbische Kulthandlungen mögen uns hier zur Rekonstruktion des alten Bildes des germanischen Roßopfers behilflich sein.

— als Sub fritut für ein Menschenopser, den Strömen dargebracht;

Offenbar diente das Roß namentlich da, wo es Strömen dargebracht wurde, bisweilen als Substitut für den Menschen. Freilich scheint dies Substitut sehr selten gewesen zu sein, da man an den alten Menschenopfern bis in späte Zeit festhiclt.") Immerhin versenkte man in den Pilatussee z. B. ein Roß, um

<sup>1)</sup> Auf bem Felbe, auf bem Barus und seine Arieger umzingelt worden waren, wurden nach Tacitus, ann. 1, 61 die Glieder ber Bferbe auf dem Schlachtselbe neben benen ber Menichen gefunden, die Köpfe an Baumstamme genagelt.

<sup>2)</sup> Grimm, Myth. 4 1, 37.

den darin hausenden Geift des Unwetters zu begünftigen.1) Die dirette Runde von einem Bferbeopfer, bas einer Fluggottheit galt, haben wir dagegen in bem Marchen, nach bem Die Bafferitraße zwischen Thieffow und Roeben einst so schmal war, daß ein Bferbeichabel genügte, um fie ju bammen und troden gu überichreiten. - Ginen weiteren, sicheren Anhalt scheint uns - immbolisch ferner Die Sitte zu bieten, Badwert in Roggestalt zu bereiten. Den häuslichen Rulten wurde burch ftellvertretenbe Opferung von Badwerk die einfachste Form des Tieropfers einverleibt. Das Opfer trägt auch hier die Form des verehrten Gottes;2) in der Darbringung pferbegestaltiger Ruchen wird sich eine hausliche Form ber Woban Berehrung vollzogen haben. Doch ift ju erwägen, daß die alte Sitte frühe migverstanden wurde und in das findliche Spiel überging.3) Alte Erinnerungen vermögen wir noch in folgendem zu erfennen: in Oftfriesland, Solftein, Dithmarichen und Decklenburg giebt es ein großes, femmelartiges Badwerd von Beigenmehl, bas Stute heißt. Sprichwörtern und Ratfeln wird bie Bleichsetzung von "Stute" = "Brot" und "Stute" = "Pferd" benutt.4) Es ist freilich auch hier hervorzuheben, daß von einer Ibentifikation bieser "Stute" mit irgend einem mythischen Wesen schon beshalb nicht die Rede

in Brotform dargebracht;

<sup>1)</sup> E. S. Meyer, indog. Myth. 2, 454; Laifiner, Rebelfagen 180: 13.

<sup>2)</sup> Über die Berwendung von Backwerk als Opfer habe ich in der Z. i. Ethnol., Jahrg. 1902, S. 62, Anm. 6 gehandelt. Im vedischen Mitual wird ein Widderpaar aus Gerfte hergestellt. Schon von Hard wurde diese Opfer für das Substitut eines Tier- resp. Menschappenspers gehalten: Archiv sur Religionswiffenschaft 3, 216. Im modernen Indien hält man es disweilen für das einzige Mittel, um das Nachsterben eines Wenschen zu verhüten, das man als Opfertier ein lebendes Wesen wie z. B. einen Widder, das Geben wie z. B. einen Widder, ober einen Ziegenbod, ober ein hubn, barbringt: Dubois 226. Indische Stamme formen menschliche Figuren aus Mehl, Teig ober Lehm und schneiben ihnen ben Kopf ab, um ihre Götter zu ehren: ibid. 490. Das Speiseopfer galt überhaupt in gewissen Fällen als Ersat für das Tieropfer. Smith, Religion der Semiten, Übers. 180 und in Rom vertraten Nachbildungen aus Bachs und Teig bie Stelle ber Tiere: ibid. 372. Das Darbringen von wollenen Buppen war im alten Stalien beim Larenfest ber Compitalia im Gebrauch: Camter, Familienseste ber Griechen und Römer 112 f. Im alten Griechenland wurde beim Opser ben Ruchen eine eigentstmliche Form gegeben. Besonders häufig sind die Rachbildungen von Tieren: Stengel, Satralaltertumer 69. Ruchen in Gestalt von Tieren figurieren unter den Opfergaben bei den Diasia am 23. des Monats Anthesterion, einem Guncpfer, welches Thulybibes 1, 126 zu ben Lokalopfern rechnet: Harby a. a. O. 3, 216; vergl. auch bie Scholien zu Thyc. a. a. O. und Hespischius j. v. bus und hebbomos bus.

<sup>3)</sup> In Oberbapern follen die Rinder am Allerfeelentage ein Gebad aus Beigenmehl befommen; bie Rnaben einen Sirich, Die Dadchen einen Sahn: 3. f. Ethnol. 25, 279 f.

<sup>4)</sup> Jahns 1, 225.

sein kann, weil man von jeher nur Hengste opferte und sie natursymbolisch verwertete. Weit näher kommen wir einem alten Brauch vielleicht bei Erwähnung der alten Pfesserkuchensreiter, ) die man vielfach als direkte Nachbildungen des berittenen Wodan angesehen hat. Wenn man in Tirol Totenbrot in Form von Rossen bäckt,2) so mag vielleicht das alte Totenopser des Rosses hier zu Grunde liegen. Die sich bietenden Analosgieen sind zu häufig und zu vollständig, als daß wir den Schluß auf urgermanische Verhältnisse unterlassen könnten3). Doch hoffen wir einen weit sichereren Anhalt für das Vorhandensein altgersmanischer Rosopfer ausweisen zu können.

— Stätte und Modus feiner Bollziehung;

Jacob Grimm findet in dem Genug bes Pferdefleisches, bem Trinten aus Pferbehufen, bem Aufrichten von Pferbetöpfen bei Serenmahlen beutliche Spuren alter Pferdeopfer.4) Bu frohlichem Tanze und Schmause kommen die Heren an bestimmten Tagen im Jahre an bestimmten Orten zusammen, in der Regel auf Bergen, wo bann ber aufgerichtete Bferdeschabel ihre Dalstätte bezeichnet5.) Die Berge waren altüberkommene Stätten bes Rultus ber Lichtgötter. Die Berfer mahlen fie gur Beihung ihrer weißen Rosse; die Inder werden auf ihnen geopfert haben, ehe sie in die Ebene des nördlichen Indiens hinabstiegen. Die Armenier heiligten sie durch ihre analogen Religionsgebrauche. Die Berghaupter vermittelten zwischen Simmel und Erde und dem beide verbindenden Blite. Dort flammten ben großen Wendepunften des Jahres die Feuer auf, deren Licht zu bem ber Erbe fich zu- ober abwendenden Sonnengott emporftrahlte. Rein Bufall ift es, daß die alten Briefterinnen. bie in mitternächtiger Stunde mitfamt ihrem Opfertier ichweigend bie felten besuchten, malbigen Soben erftiegen, auf bes Berges Rrone ben Opferstein fanden, von beffen Sohlung bas Blut bes jungen Tieres zum gemeinschaftlichen Mable für Götter und Menschen empordampfen mußte. Sicherlich tamen bei der Bahl bes Opferplages auch einfache, prattifche Überlegungen jur Geltung. Der Schauplat fo wilber Luftbarkeiten mußte auf freiem Gelande liegen und weithin fichtbar fein, benn er war der gemeinschaftliche Sammelplat eines ganzen Stammes. In den Schwarmnächten entfesselten sich dort die Mysterien

<sup>1)</sup> ibid. 195.

<sup>2)</sup> Rochholz, Glaube und Brauch 330.

<sup>3)</sup> Die Inder bilben angeblich heilige Raten in Ruchenteig nach: 3. f. Ethnol. 1, 51. In Griechenland konnte ber Arme, wenn er kein Tier befaß, an bem Suhnefest ber Diasien bem Badwerk, bas er in die Flammen warf, die Gestalt von Tieren geben: Stengel, Sakralaltertumer 93.

<sup>4)</sup> Grimm, Denth.4 2, 1002.

<sup>5)</sup> Grundriß der germanischen Philologie 2 3, 277.

einer ageheimnisvoll-offenbaren" Natur und eines Menschenichlages, der in lasziver Wildheit alles zu vergeffen schien, was uraltes herkommen ihn gelehrt. Auch in Deutschland wird das Robopfer im Frühjahr und vor dem Aufbligen des erften Sonnenftrahls begonnen haben; auch hier fanden Bolksluftbarteiten ftatt, wie fie Goethe in feiner unvergleichlich grandiofen Balpurgisnachtscene zu schilbern verstanden hat. Die über einen Bierbeichabel gespannten Saiten ließen Daufit ertonen; laszive Tange begleiteten ben eintonigen Rlang ber Instrumente; Bettlaufe fanden ftatt1), und Rätfel murden aufgegeben und gelöft2). Die wilde Geschlechtsbegier bes jungen Tieres mag bem feurigen Bengfte in ben Augen bes ihn umbrangenben Beibervoltes einen besonderen Reiz verschafft haben, und jene schauerliche Orgie, in ber bie mit bem toten Bengfte unter einer Wolldede ben fingierten Beischlaf vollziehende Großkönigin im indischen Acvamedha3) mit einem Briefter robe Scherzworte wechselte, mag im altger= manischen Robopfer ihre Analogie finden. Denn die Grund= idee dieser Ceremonie, der Gedanke der Übertragung der Zeu-

<sup>1)</sup> Bergl. ben symbolijchen Bug bes Königs zum Baffer im indifchen Bierbeopfer.

<sup>2)</sup> S. die interessanten alten Rätselfragen, die das Ritual des altindischen Pserdeopsers kennt. Benachdart sind deutsche Rätsel (Litteratur bei R. Bossilato, Mecklend. Bolksüberlieserungen I. Wismar 1897.) Ein einzelner Zug scheint mir besonders interessant zu sein: das häusig wiederkehrende Wotiv des Berwettens des Kopses. Derartiges kann in einer Zeit, die so oft Eigentum und Leben auf das Spiel setze, nun thatiachlich nicht ungewöhnlich gewesen sein. Die indische Tradition spricht häusig von dem mit geistigen Wassen geführten Kampse zwischen zwei Brahmanenschulen, und von Disputationen, die sich daran knüpsten. In einer derselben zerspringt nun plötzlich dem einen der streitenden Gelehrten das Hanzliches sindet sich anderswo, z. B. selbst bei den Buräten: Seidel, Asiatische Kolkslitteratur 214. Wan vergleiche auch die Kätselweisheit der Goda. Vielsiach werden dei seierlichen Gelegenheiten Kätsel ausgegeben: so bei der altarabischen Hodzeit; s. G. Jacob, Beduinenleben 57 s. Als Beispiel sür indische vollzümliche Kätselspessie erwähnen wir Taittirtyasamhitä 7, 4, 18, 2 und den angedeuteten Dialog zwischen der Hotar- und Brahmanpriester beim Pserdeopser oder die identische Eeremonie deim Dagarätra (Hillebrandt, Kituallitteratur 156). Bergl. auch das Schachseiel des Königs mit Rainold in den "Haimonskindern".

<sup>3)</sup> Auch Olbenberg, Religion des Beda, sagt 475: "Es ift klar, daß es sich hier um einen Zauber handelt, welcher Fruchtbarkeit der Fortpstanzung erweden und dieselbe mit dem vom Rohopfer ausgehenden Segen durchtränken sollte." Charakteristisch ist eine vedische Bestimmung, daß auf dem Opferplat der Opferherr und seine Frau Keuschheit bewahren sollen, sür unsern Brauch miosern, als sie die Unmöglichkeit einer Geschlechtsverbindung innerhalb des Opserplates nach Maßgade des brahmanischen Gesetes, und damit das ungeheure Alter oder die Fremdartigkeit des Konkubinats der Großkönigm mit dem Pferde beweist. Sogar die geschlechtliche Erregung des jungen hengstes durch die Stuten soll außerhalb der Bedi (des Plates, auf dem die Feuerherde stehen) ersolgen: Apastambage. S. 20, 13, 6.

gungstraft von Bferben auf Menschen, mar auch dem frühen Bermanentum befannt, und bementsprechende Gebräuche maren ihm geläufig1). -- Als Sammelplay diefer Luftbarkeiten galt neben ben Bergfpipen sicherlich auch eine freie Gbene, beren Graswert fein hoher mar; namentlich wenn ein einzelner auf ihr emporragenber Baum burch fein erftes Grun ben Anfangspunkt des Opfers bezeichnete.2) Doch weisen Indizien barauf bin, daß

man felbst geringe Sohen dem Flachlande vorzog.3)

– Termin feiner Bollziehung:

Der Beginn bes Opfers fiel urfprünglich wohl meift auf bie Frühlingszeit; bas große Opfer, von bem Dietmar von Merfeburg berichtet, fand allerdings in ber Beit ber Zwölften statt. Sicherlich murben bie heiligen Sandlungen an ben für ben Sonnenfult bedeutungsvollsten Tagen, nämlich zu Reujahr, zur Sommersonnenwende und zur Berbstnachtgleiche vorgenommen.4) In Indien wurde der Agvamedha am achten oder neunten Tage ber lichten Sälfte von Phalgung, im Frühling, ober nach Ginigen im Sommer vollzogen.5) Jene große, gottesbienstliche Sandlung, die in erster Linie bagn berufen mar, ben mit ber Gotts heit in Bemeinschaft tretenden Stamm zu einen, konnte zu feiner gelegeneren Zeit vollzogen werben, als in jenen Tagen, an benen bas erfte faftige Grun ber Wiefen jum Austrieb ber Berben und zu ben Rämpfen mahnte, die ber Besitnahme eines neuen Beideplates vorangingen. Die Refte ber überwinterten Rahrung wurden dann verzehrt, und die hoffnung funftiger Fulle forberte zu ausgelaffener Freude und zum Wohlleben auf. Das ranhe Fell ber abgemagerten Tiere beginnt fich im Frühling zu glätten und zu fpannen, bas Fleisch bes Fullens wird garter und saftiger. Wie sollten die beginnenden Rampfe, wie der erhoffte friegerische Erfolg, vereint mit bem Rraftgefühl, bas bie fich verjungende Natur allen Lebewefen mitteilt, nicht bagu angetrieben haben, bem munter herumspringenden jungen Tiere die Urt ins Genick zu schleubern, und unter Schonung bes lebentragenden Teiles, bes Sauptes, das fostliche Fleisch zu verzehren? Die germanischen Rulturzustände bes Altertums werden benen ber Lappen nicht unähnlich gewesen sein. Hier haben wir zwischen ben Bewohnern ber inneren Berge und ben am Seeftrand Unfaffigen zu icheiden. Bahrend nämlich die Erfteren

2) 3m Frühling begannen die burch bas friegerische Opfer eingeleiteten Felbzüge zur Ertampfung ber neuen Beibetriften.

4) Jähns 1, 436.

<sup>1)</sup> S. Globus, Jahrg. 1901, B. 80, S. 202, Spalte 1.

<sup>3)</sup> Go 3. B. in Braunschweig, weshalb bort die Berge Namen haben, bie mit bem Borte für Pferd zusammengesett find: B. b. B. f. B. Jahrg. 1902, S. 25.

<sup>5)</sup> Billebrandt, Rituallitteratur § 76.

weder für den Sommer=, noch auch für den Winteraufenthalt feftftehende Wohnplate tannten, hatten fich bie gegen die Gee gu Wohnenden ichon gewöhnt, ben Sommer über bas Belt zwar auch noch bald ba, balb ba aufzuschlagen, aber gegen ben Winter wenigstens immer zu berselben Hütte zurudzukehren.1) — Im Spiele ber Völker — ihre Feste, ihre sakralen Veranstaltungen find Spiele - wiederholen fich ihre Lebensgewohnheiten. Go fönnen wir in der alten Sitte der Frühlingsumzüge mit ziem= licher Sicherheit die Spuren des sich vollziehenden Übergangs von dem Nomadenleben zur Anfässigfeit wiederfinden. beutschen Mairitte tragen noch einen völlig friegerischen Charatter; sie find mehr als ein bloßer Zeitvertreib für Natur= ichwärmer gewesen. Das: "ben Mai ins Haus bringen" ge= staltete fich im Mittelalter mehrfach zu einem berittenen Ilmgug.2) Beim Danziger Mairitt im Jahre 1564 befanden fich im Buge: ein Bürgermeifter, vier Ratmannen und ungefähr 200 Mann im Barnisch und zu Pferde;3) und auch bei ben Pfingstritten befanden fich bisweilen in ber Umgebung bes Konigs Reifige und wehrhafte Leute. Ja, im 16. Jahrhundert murbe ber Ausritt der vornehmsten Bürger in Harnisch und blanker Wehr als gute Gelegenheit benutt, eine Musterung über den Zustand der Baffen ber nach Befehl bes Rates bem Buge fich anschließenben Bürgerschaft anzustellen.4) Als nabe verwandt erwähne ich eine französische Sitte, nach ber am ersten Mai 1+14 ber Bastarb von Bourbon mit 2000 Rittern und einem stattlichen Gefolge von Fugvolf nach vorheriger Anfage ben Burgern von Compiegne ben Dai brachte; in festlichen Barnischen zogen fie vor bas Thor ber Stadt, indem sie einen großen, grünen Zweig mit sich führten.5) — Unterstützt wird die Hypothese, nach der bas grünende ober fallende Laub als bündiger Termin auch in jozialem Sinne galt, durch die Thatsache, daß selbst Mythus und Sage die gleiche Erscheinung zeigen. In einer Erzählung wird bem bofen Feinde Ruckzahlung bes vorgestreckten Gelbes bann versprochen, wenn bas Laub abfalle. Auch ber große Weltfrieg foll bann ausbrechen, wenn beftimmte Baume gum zweiten oder dritten Male ausschlagen.7) — Endlich sprechen manche Gebräuche, die wir als Rudimente des deutschen Roß= opfers auffassen, gang birett für unsere Auffassung. Go unter-

<sup>1)</sup> Lippert, Chriftentum 582.

<sup>2)</sup> Mannhardt, Baumfult I, 162 Unm. 3.

<sup>3)</sup> ibid. I, 373.

<sup>4)</sup> ibid. I, 366.

<sup>5)</sup> ibid. 381; vergl. auch 387.

<sup>6)</sup> ihid. 368.

<sup>7)</sup> Brimm, Myth.4 2, 799 ff.

nehmen g. B. nach einem im Ralbeichen Berber geubten Brauche bie Anaben am Charfreitag ober erften Oftertag einen Bettlauf nach einer Tanne, die auf einem Sügel in der Rabe ber Pfingstweibe aufgepflanzt und mit Knochen, namentlich mit einem Bferbeschäbel, versehen ift.1) Auf ben alten Religionsgebrauch führen mit Sicherheit die in die Flammen des Ofters, Johanniss, Not= ober Weihnachtsfeuers geworfenen Pferdeschadel bin.2) Ferner wird nach beutschem Oftergebranch auf einem Sügel eine Tanne gepflanzt, und an die Spipe des Baumes ein Pferdeschäbel gesteckt.3) Säufig findet man die martische Ginrichtung der Anochengalgen erwähnt. Dieselben find Tannen, welche im Frühling, gewöhnlich zur Ofterzeit, auf einem Bugel aufgestellt und mit gesammelten Knochen geschmudt werden. Die Spipe wird mit einem Pferbetopf verfeben. Sierauf beginnen die versammelten Pferbejungen den Königslauf.4) An vielen Orten Sübdeutschlands werden dem einziehenden Raikonig, der hier gewöhnlich Pfing ftbut heißt, Gaben entgegengebracht, Schmalz, Eier und bergl., aber auch ein Pferbekopf, also eine beutliche Erinnerung an alte Wodansopfer 5) Bu ben Bfingft tagen wird in manchen Gegenben ein Lieb gefungen, bas von einem auf einer Stange befindlichen Pferbetopf fpricht.6) Am Stephanustage murbe früher ben Pferben zur Aber gelaffen, und Roßhufe wurden an die Stallthur genagelt zur Abwehr von Bauberei.7) Das Aberlassen ist hier ein Substitut bes Bollopfers. Endlich scheint ein Sprichwort, bas man am Martins= tage braucht, auf das Pferdeopfer bezug zu nehmen. Es lautet: "D heiliger St. Martin! Sie opfern bir einen Pfennig und ftehlen dir ein Pferd."8) Das Opferroß ift in der letten Zeit germanischen Götterverehrung burch Darbringung eines Pfennigs vom Tobe losgefauft worben. - Die Notstange, bie man in ben Beiten ber Gefahr jum Schutz gegen Gottverhängte Ubel, namentlich Epidemien, aufrichtete, beftand icon nach der Epilsage aus einem hoben Safelftod, auf ben man einen Pferbeschäbel steckte.9) - In ben Rheinlanden existiert

1) Mannhardt, Baumkult I, 382 f.
2) Simrod, Mythologie<sup>6</sup> 557. Pferbehäupter in das Johannisfeuer geworfen: Grimm, Mythologie<sup>4</sup> 2, 877; f. Jähns 1, 308.
3) Lippert, Chriftentum 608 sieht darin richtig ein deutliches Mahl

5) Jahns 1, 308. 6) Lippert, Christentum 633.

mit ben Eruvien ber Dahlzeittiere. 4) Ruhn, martifche Sagen 323 f.; erwähnt 3. 28. auch von Berger, beutiche Bflanzenfagen 343.

<sup>7)</sup> Freitag 61; Montanus, Die beutichen Bolfefefte, G. 16.

<sup>8)</sup> S. Ruhn, Martinslieder, Borrede S. XIV; Text S. 52 f. 9) Perger, Pflanzensagen 242. cf. Globus, Jahrg. 1900, B. 80 S. 202.

eine Sitte bes Rirmesausgrabens, bei welcher eine Stange, mit Blumen und Bandern geschmudt und mit einem Pferdetopf verziert, burch bas Dorf getragen wird. In bem "Sochhalten" bes Schabels bes Opfertieres fpiegelt fich ber Stolz über beffen gluctlich erfolgte Darbringung und über bie Erlangung ber burch Diefe vermeintlich erworbenen Glückguter ab. Die Berwendung Pferdetopfes ift in ihrer Dannigfaltigfeit und toloffalen Säufigfeit der beste — ich tonnte fast fagen: eingige — Beweis für die hohe fultur- und religionsgeschichtliche Bebeutung bes

germanischen Rogopfers.

Die prähistorischen Funde liefern nicht immer einwandfreie - prabistoris Wenn man 3. B. bei Kreinit a. b. Elbe bie Be= iche Funde als gräbnisstätte eines verbrannten Pferdes mit Steinen, Thonscherben jeine Existen; und einigen bronzenen Beigaben entdecte, fo feben wir barin nicht die Überbleibsel eines ehemaligen Pferdeopfers der alten Germanen,1) sondern eines von den bisweilen vorkommenden Pferbegrabern. Dagegen icheinen in bem Kreise Lubben sich Beispiele für alte, zur Festigung ber Grundmauern eines Gebaudes bargebrachte Pferdeopfer zu bieten. Dort fand fich eine mehr als einen Meter hohe tugelförmige Mauerung, oben offen, mit weißem Sande gefüllt; barin ein Krug voll Sand, oben auf der Mauerung ein Pferdegerippe; alles cinige Fuß ticf unter der Erdoberfläche des Gartens.") Ferner bietet das Fun= bament von Beuft ein offentundiges Beifpiel eines intereffanten Opferbrauches dar, der das Pferdeopfer in seiner Wichtigkeit für den heidnischen Ritus bei Grundsteinlegungen darstellt. Die betreffende Sitte greift in bas fruhe Mittelalter gurud. Es hanbelt, fich um zwei Sohlraume: in jedem, zwischen Pferdefnochen, fand fich ein auf einer Schicht Afche aufgestellter Topf, gefüllt mit Grus, in welchen bas Gifengerat hineingestedt mar. gange - wenn man fo fagen barf - Berbstätte u. f w. war mit einer Steinpflafterung bedectt, refp. gefcupt.3) Richt flarer als hier tann sich bas Bilb eines Opferherdes mit feinem gur Beihung einer Stadtmauer bargebrachten Roffe zeigen. Städtegrundungen muffen Roffe geopfert, und ihre Röpfe auf Stangen gestedt worden fein. Daher tommen Namen wie Roshaupte, Tierhaupten, Berhaupten.4) Rulturgeschichtlich noch unvergleichlich wichtiger find aber bie ben einzelnen Gebäuden burch Tötung von Rossen dargebrachten Bauopfer. Hier zeigen sie fich flarer als irgendwo als Substitute für Menschenopfer. ungeheure Berbreitung und Häufigfeit Diefer letteren auch nur

- bei Neubauten vollzogen:

<sup>1)</sup> Frrig ift die 3. f. Ethnol. 30, 549 vorgetragene Fassung. 2) 3. f. Ethnol. 17, 110; f. auch die bort citierten Stellen.

<sup>3)</sup> ibid. 110.

<sup>4)</sup> Grimm, Mythol.4 2, 550, 2(nm. 2,

anzubenten, murbe bie uns gestecten Grenzen weit überschreiten.1) Die Sitte ber Unbringung geschnitter Pferbetopfe auf beutschen Bauernhäufern führt unmittelbar auf ben Brauch bes Rofopfers zurud. Wir besithen über fie u. a. eine Monographie.2) Die gahlreichen von diesem Usus ausstrahlenden Ideen — die hoffnung, das Gebäude durch den Blit zu schüten, es vor Zauberschäden, Ungeziefer und Krankheiten zu bewahren — sind unmittelbare Folgen ber Beiligung bes burch bas Opfer geweihten Bobens und Gebäudes.3) Unmöglich fann ich glauben, daß hier, ober sonst irgendwo, bas Rogopfer die spezifische Form ber Verehrung eines ber nach bem landläufigen Schema rubrizierten germanischen Gottheiten gewesen fei. Richt Gottheiten, fonbern Raturgewalten verehrte man nach alten, unwandelbar gebliebenen Kultusvorschrifs Die Frage, welchem beibnischen Gotte unfer Opfer galt, scheint mir recht flein gegenüber ber, was es wollte und be-Über diesen letteren Buntt geben nun gerade die Pferbefopfe auf ben Biebeln von Bohngebauben und Stallungen ben gewünschten Aufschluß. Denn bis zur neuesten Beit nicht mehr bis heute - blieb die Hoffnung ihres Grunders, den Pferde-gestaltigen Blit dadurch fern zu halten, lebendig. Die Sitte ist bezeugt aus Deutschland — aus seinen germaniichen,4) litauischen5) und lettischen6) Gegenden - aus Schweden und Rugland,7) und bereits mehrfach als auf bas Rogopfer zurückgehend richtig erfannt worden.8) Die Pferdeschädel fteben in völliger Analogie zu den in Gebäuden eingemauerten ober an

<sup>1)</sup> hier ermahne ich nur bie Ausführungen von Rrauß, Bauopfer. -Bahllos find die Substitutionsopfer. Immer gehen fie auf ben Glauben gurud, bag bas erfte ber in bas neue Gebaube eintretenden Befen der Teufel hole, also auf die Notwendigkeit bes Erstlingsopfers In Oftpreußen foll man in das unbetretene Saus zuerft eine Rate laufen laffen. Diefer Brauch ift weit verbreitet: Grimm, Deutsche Sagen 1, 263, Nrv. 182. Lippert, Der lette verklingende Brauch unferer Beimat bejagt, Christentum 283. daß man bei gleicher Belegenheit eine bampfende Schuffel durch alle Rimmer tragen foll.

<sup>2)</sup> Beterfen, die Pferbeföpfe auf deutschen Bauernhäusern, Riel 1870. 3) S. Globus Jahrg. 1901, B. 80, S. 202. Bemerkenswert ist es. bag man in Brandenburg als Schutymittel gegen ben Blit neben einem aus Holg geschnisten Pferbetopf bie Hörner eines Ziegenbocks anwendet: 3. b. B. f. B. 1, 190. Sanbelt es sich hier um ein unverständlich gewähltes Attribut ober um die Darstellung bes Bliges als Ziegenbockes?

<sup>4)</sup> S. Anın. 2.

<sup>5) 3</sup> f. Ethnol. B. 23, S. 798; 28, S. 480 und vielfach.

<sup>6)</sup> S. bei Bezzenberger, furische Rehrung, und vielfach; auch 3. f. Ethnol. B. 23, S. 790 f.

<sup>7) 3.</sup> f. Ethnol. 21, 113. Siehe im übrigen noch Liebrecht, Philol. 23, 679; Grimm, Myth. 2,550 und in den Rachträgen; Andree, Ethnographische Barallelen S. 128; L. Freitag 62. 8) 3. B. bei Unbree, Braunschweiger Bolfstunde 128 f.; Montanus.

beutiche Bolfefelte 16.

ihren Banden prangenden Menschenköpfen1); sie muffen bem Altertum und frühen Mittelalter ein eigentumliches Milien aegeben haben.2) Auch ihre Verwendung als Bauopfer unter ber Dreschbiele ist bezeugt.3) Ganz eigentümlich ist es, daß man fie zur Verspottung von Mädchen benutte: ber falschen Geliebten murde in der Cote d'or und in Nivernais ein Pferdeschadel über ber Thur aufgehängt.4) Dieser höchst bosartige Scherz sollte die Falsche wohl als Here kennzeichnen und konnte sie in ber Zeit der Hexenprozesse vielleicht dem Feuertode überantworten. Uberhaupt haben diese Weiber als alte Priesterinnen oder reitende Gottheiten (Walkuren) eine sehr enge Beziehung zum Pferde, in das sie sich ja auch häufig verwandeln. Ihr Zauber richtet sich aber — das liegt ja im Grundwesen aller Zauberei auch häufig gegen fie felbft. Deshalb tann fogar ein Bferbeichabel ihnen gefährlich werden. Wenn einem eine Bere bie Pferbe totet, so vergrabt man ben Ropf eines ber toten Tiere im Pferbestall, in dreier Tenfel Namen, und wenn bann bie Bege in den Stall tommt, so wird fie taub und blind.5) -Ber in ein bojes Auge blickt, tann barin einen Roftopf bis - Einzelheiten auf bas haar gezeichnet verborgen finden6): - bie Weiber mit dem bojen Blick sind Heren. Rach dem Glauben der sieben-burgischen Sachsen findet man in Pferdeschädeln häufig Kohlen oder Kröten, die sich in der Racht in Gold verwandeln?): bas alte Motiv von der Verwandlung einzelner Teile der milben Jagb in Gold ift hier nur eigenartig variiert. Säufig wiederholt fich ferner bas Motiv von bem Zaum, an ben bas ihn tragende Roß mustisch gebannt erscheint. Die Sere behält zugleich mit diesem das Tier selbst in ber Hand. Wir erinnern an die Sitte, nach ber ein Pferd baburch fromm gemacht wird, daß man einen Baum an die Stallthur nagelt.9) Gine eigenartige Modifitation ber alten Sagen von Berenversammlungen, bei denen man Pferbefleisch genossen hat, bietet eine

Ropf befindet fich 3. B. auch in ber ma lichen Sammlung zu Bafel.)
2) Scheffel, Ettehard 118 heißt es: "brei weißgebleichte Pferbeichäbel

grinften gefpenftig bon ben Bfeilern ber Banb herab."

<sup>1)</sup> Das Rathaus ber Allstadt Königsberg schmudte bis vor einigen Jahrzehnten ein Menschentopf, ber zu Zeiten die Zunge hervorstreckte, genannt: "Der altstädtische Japper." Ursprünglich war es ein höhnzeichen. (Ein solcher

<sup>3) &</sup>quot;Am Urquell", Jahrg 1891 Seft 5. 4) Mannharbt, Baumfult I, 165 Unm. 1.

<sup>5)</sup> Bartich<sup>2</sup> 6; L. Freitag 76. 6) Leoprechting, aus bem Lechrain, 1855, S. 18. 7) v. Blislodi, Bolksglaube ber siebenbürgischen Sachsen S. 171. hier fei auch ber tulturgeschichtlich bemertenswerten, gang eigenartigen Ber-wendung bes Opferschädels als Schlittens gedacht: 3. f. Ethnol. 16, 291.

<sup>8)</sup> C. Grimm, Mythologie<sup>4</sup> 2. 907. 9) Ober an ben Eftijch befestigt. Mündlich aus Oftpr., vgl. Wutte 63.

medlenburgische Sage: ein Beber schläft auf einem Bett, das ihm in der Hegenversammlung wie ein schönes himmelbett vorstommt, das aber thatsächlich nichts als ein Pferdegerippe ist1); d. h.: er übernachtete auf der Opferstätte, deren ganze Grauenshaftigkeit ihm erst nach dem Berrauschen der Orgien zum Beswußtsein kommt.

— Rudimente im hentigen Volksbrauch.

Nur durch wenige Andeutungen bezeugen unsere Quellen bas Bortommen bes germanischen Rofopfers in seiner eigentlichen Form. Erft hier fei einer Sitte gebacht, die uns unmittelbar zu dem Ritus felbst führen wird. In Dublin und Umgebung holten die jungen Leute in der Mainacht einen vier bis fünf Jug hohen Buich (may-bush), einen Beigborn, aus dem Balde, pflanzten ihn auf dem Marktplat auf, besteckten die Bweige mit Rergen und häuften einen Scheiterhaufen ringsum, worauf fie im Orte Saus bei Saus Gelb einsammelten. Auf ben Scheiterhaufen gehörte auch noch ein Bferbeichabel und verichiebene andere Knochen.2) Deutlicher als fonft irgendwo zeigt fich hier ein mit allen charafteristischen Merkmalen — dem gemein= schaftlichen Herbeibringen des Opfermaterials und der Opfergaben (Brennholz, Gelb als Stellvertreter von Giern, Butter und Speck),3) der Beleuchtung des Baumes (vielleicht in Stell= vertretung feines Berbrennens), bem Scheiterhaufen und Pferdeichabel - bargebrachtes Rogopfer. Bon besonderem Interesse aber ift für uns die Berwendung bes Beigdorns zum 3wede jenes Opfers. Denn unser Wort für biesen Strauch lautet in der gotischen Übersetung der Bibel aihva-tundi, wohl mit "Pferdezahn" zu übersepen4); und von gleicher Art muß das Material gewesen sein, bas man in Schweben bei einem Opfer brauchte, und zwar nach einem bortigen Darchen zu schließen, ein volles Jahr hindurch zu dem Scheiterhaufen zusammenschichtete.5)

1) Bartid, Medlenburgifche Sagen 1, 123.

2) Mannhardt, Baumfult I, 178.

3) So nach Ofipreußischer Sitte. S. auch unten im Reg. unter "Schimmelreiter."

4) Got. aihva-tundi stf. Dornstrauch. dat. aihva-tundjai: Marcus 12, 26; Lu fas 6, 44; 20, 37. 3. Grimm, Gramm. Is (Göttingen 1840) S. 50: "aihvatundi rudus. Das gothische Wort bezeichnet einen bestimmten Strauch, vielleicht equisetum oder innovoss". — Dr. C. C. Uhsenbeck, Kurzgesaßtes, etymologisches Wörterbuch der gothischen Sprache, Umsterdam 1896, p. 5: zu germ. \*echwa-Pierd (vgl. asb. deuscalo, Pierdestecht.) — tundl, woch zu tundus sim Jahn. Diese Deutung ist inzwischen acceptiert von W. Streitberg, got. Elementarbuch, Heiseberg 1897, §§ 38. 91. 133 "Pierdezahn, vergl. sandscrit a sva dan stra tribulus lanuginosus, salls dieses nicht in svadanstra zu ändern ist." — J. Grimm, Gramm. II (1826), 344: "tundi mit tundus (dens) oder tun (septum) zusammenhängend? Keine dieser Erstärungen reicht aus." Ders. ibid. 412: "ob aidva tundi ein Derivativum sei [oder ein Compositum], bleibt unsicher." (cs. ashvat-undi? 344.)

5) Grimm, Berbrennen ber Leichen 56.

Das germanische Pferdeopfer war, gleich dem indischen, Geschichte und unter allen Tieropfern das vornehmfte und feierlichfte,1) qugleich aber auch bas häufigste, benn in ber altesten Beit scheinen vornehmlich Bferbe geopfert worden zu fein.2) Das gleiche gilt von Seland3) und wohl von bem gangen germanischen Spuren germanischer Pferdeopfer tauchen beshalb augleich mit ber beutschen Geschichte auf. Wenn Caecina, als er fich bem Schauplat ber varifchen Rieberlage nahte, auf ben Baumstämmen Pferbehäupter befestigt erblickte, so waren bies sicher= lich feine anderen als die romischen Pferde, welche die Deutschen in ber Schlacht erbeutet und ihren Göttern bargebracht hatten.4) Bon ber Darbringung eines altisländischen Bferbeopfers tonnen wir uns ein ziemlich genaues Bilb machen<sup>5</sup>). Die Opferpferde wurden in dem Tempel zu den Füßen der Götterbilder ge-Mit bem entströmten Blute, biefem Quell alles Lebens, forgfam aufgefangen in einem Opferkeffel, besprengte der Briefter, auf Island alfo ber godi, bas weltliche und geiftliche Saupt ber herad, ben beiligen Gibring am Urme, mittelft bes Sprengquaftes, por allem bas Bild bes Gottes, bem ju Ehren dieses Opfer geschah. Durch solche Besprengung glaubte man das Herabkommen des himmlischen Geistes in das tote Bild zu Dann wurden mit bem Blute auch die Gäulen des Tempels und die Opfergemeinde besprengt Die edlen Teile des geschlachteten Pferdes, wie Leber, Berg, Bunge gehörten bem Gotte; Ropf und Fell wurden in ber Nahe bes Tempels als Beihegeschent aufgehängt. Das Fleisch, das Fett und die Brühe wurden unter bas opfernde Bolt verteilt. Un bas Dahl ichloß nich ber Trunt an. Der erfte Becher gehörte ber Minne bes Bottes, bem man in biefem Opfer nahte. Dann folgten andere, feierliche Trintsprüche, vom Leiter bes Opfers, von feinem Bochfite herab, ausgebracht. Endlich geht die religiofe Sandlung in ein heiteres Gelage über. Säufig fommt es auch vor, bag bei folch feierlichen Opferfesten von Leuten, die fich hervorthun wollen, förmliche Gelübde abgelegt wurden, welche auf die Bollbringung irgend eines großen Unternehmens abzielten.

Moberne Ausgrabungen6) und die mündliche Tradition

1) Grimm, Mythologies 240; Jahns 1, 434.

Bollgiehung nordgermani

icher Rogopfer.

<sup>2)</sup> Grimm, ibid. 38; von Quellen nenne ich u. a .: U. Jahn, bie beutschen Cpfergebrauche 24. 103. 137. 139. 231. 238. 267; M. Ruhn, norbbeutiche Sagen 227. 379. Simrod, beutiche Mythologie 356; Schwarg, poetische Naturanicanungen I, 134 f. Nort in Scheible's Kloster 9, 98 ff. Jahn spricht sveziell von ber Gitte bes Abichneibens von Roghauptern als beutichem Opferbrauch.

<sup>3)</sup> Schönfelb, a. a. D. 57. 4) Grimm, Dinth.4 2, 38.

<sup>5)</sup> Die folgende Schilberung ift entnommen aus Schonfelb a. a. D. 68.

<sup>6)</sup> Derf. G. 66.

diefer Infel weisen noch mit Deutlichkeit auf ben verschollenen Religionsbrauch. Die alten Thingstätten waren ber Schauplas von Pferdeopfern gewesen1) — auch hier zeigt sich basselbe wieder als Gesamtopfer -, und vor nicht fehr vielen Jahren foll noch ein alter Opferstein auf einer Thingstätte des nordöftlichen Islands zu schen gewesen sein. Im Throndheimischen gab es eine Umphittyonie von Gauen, die dem Frehr heilige Rosse hielt.2) Dan brachte bort dem Thor im Berbste Sornvieh und Roffe dar, und besprengte mit ihrem Blute die Saulen feines Tempels.3) Bei ichwedischen Königsmahlen ichlachtete und verzehrte man ein Rog und bestrich mit seinem Blute bas Opferholg.4) Die Sitte mar beinahe unausrottbar fest in das Boltsleben eingewurzelt. Roch Gregor der Große berichtet von beutschen Stämmen: "fie hielten in ihren Saufern unter grunen Maien Gaftmaler, ichlachteten Rinder und Bferde bagu und verzehrten fie gemeinsam zu Ehren der Damonen und des Satans".") Rach bem arabischen Bericht bes Ibn Duftah (um 912) hat ehemals in deutschen Gegenden mancher Briefter bem Fürsten geboten, und letterer mußte unbedingt Folge leiften, wenn der Briefter Beiber, Manner oder Pferde von ihm gum Opfer forberte 6) Die alten Norweger haben noch unter ihrem Konig Dlafr helgi mit Pferdeblut ihre Beibenaltare gerötet, obgleich fic längst jum Chriftentum befehrt waren, unter bem Borgeben, bas alles biene, bas Sahr fruchtbar zu machen. Auch in Deutschland stellten driftliche Briefter, wenn das Bolf verftodt war, neben dem Rrugifix Götterbilber in der Rirche auf und ließen geschehen, daß das Bolt feine alten Festgebrauche auf ihren Rirchhöfen beging und Pferdeopfer darbrachte.7) Für ältere Zeit ift das Rogopfer bei den Alemannen bezeugt.8)

2) Mogt, Grundr. d. germ. Philol.2 3, 319.

schmaus, und die Pserbehäupter hangen neben ihren Krenzen."

8) Agathias, lib. 1, S. 13; Grimm, Rechtsaltertumer 1, 328
Anm. 2; Jähns I, 436. Worauf beruht die Bemerkung Z. f. Ethnol. I, 315, daß nach Agathias die Deutschen in die heimatlichen Gewässer Pserde ge-

ftürzt haben?

<sup>1)</sup> Ein hroffaslatr tonnte bei jeder großen Bolfeversammlung auch in Morwegen vorkommen und war vielleicht allgemeinere Sitte bes beutschen Altertums: Grimm, Rechtsaltertumer4 1, 328.

<sup>3)</sup> ibid. 365.

<sup>4)</sup> Hervacarfage Ups. 1672 p. 183, Bafn. 1785 p. 228; Jahns 1, 436.

<sup>5)</sup> Lippert, Chriftentum 589.

<sup>6)</sup> S. Grundriß d. germ. Philol.2 3, 399. — Baftian, Z. j. Ethnol. 17, 231 berichtet von einem Bettftreit ber Sacravienser und Caburaner beim Pferdeopfer.

<sup>7) &</sup>amp; Frentag, Bilber aus der deutschen Bergangenheit 1867, B. I. S. 231; Grimm, Muthologie! Nachtr. S. 26. Diefen Bug verwertet G. Frentag in feinen Ahnen 1, 305: . . "benn andere giebt es, bie fich driftliche Briefter nennen, aber fie . . . figen mit den heiden beim Opfer-

Ramentlich aber kommen zwei besonders wichtige Nachrichten für uns in Betracht. Die eine berichtet, nach Dietmar von Merseburg1), von einem großen Opfer auf Seeland, bas alle neun Jahre im Januar nach der Zeit der Zwölften (am 6. Januar, dem Berchthentage) bargebracht murbe, und bei bem 99 Menichen und ebensoviel Pferbe fielen, samt hunden und hühnern Der Zwed bes Opfers follte ber fein, fich gegen bie Unterirbischen zu ichugen und begangene Berbrechen wieder gut zu machen. Die andere, nach Adam von Bremen, berichtet von einer Beranftaltung, die eben= falls, und zwar in Upfala, alle neun Jahre wiederkehrte, und bei der neun Säupter von jeder Tiergattung bargebracht murben. Der lettgenannte Berichterstatter, magister scolarum Bremensis. ichrieb nämlich im Auftrage feines Borgefetten, bes Erzbischofs von Hamburg, um das Jahr 1075 eine Geschichte und Geographic der dem Erzbistum unterstellten Rorblande. Wie er dort B. IV, Kap. 27 berichtet, wurden die erwähnten Opfer gemeinschaftlich für alle Provinzen des Schwedenlandes in Upfala begangen. Könige wie Bolfer, Gemeinden wie Brivate, jandten dazu ihre Gaben. Dann fährt er folgendermaßen fort: "Bon Allem, was da lebt, bringt man, joweit es männlichen Geschlechts ift, neun Saupter dar, mit deren Blut man die Götter zu befänftigen pflegt. Die Leiber aber hängt man im Baine auf, der dem Tempel benachbart ift. Denn diefer Sain gilt den Geschlechtern als so heilig, daß man die einzelnen Bäume infolge des Todes oder der Leichenjauche der getöteten Tiere vergöttlicht. Denn hier hängen hunde und Pferde guiammen mit Menschen, beren Leichname nach Angabe eines Christen, der Angenzeuge war, mit denen der Tiere vermischt aufgehängt maren. Übrigens find die zugehörigen, gleichartigen Leichenklagen kompliziert, unschön und deshalb besser zu verjchweigen. "2) Diesen wichtigen Berichten entnehmen wir folgendes. Die nordischen Pferdeopfer waren mit der Opferung einer fehr großen Anzahl anderer Tiere und der des Menschen verbunden; unter ben Tieren befand fich auch der Sund, deffen Beihung bei ben füblicher anfässigen indogermanischen Bölfern unerhört gewesen ware3) und hier nur durch ben 3med bes Opfers verständlich wird. Dasselbe war nämlich ein zur Abwendung von Unheil dargebrachtes Staats- und Erstlingsopfer größten Stils, ein nordisches ver sacrum, bei dem, durch den Tod einzelner Bertreter jeder Spezies von lebenden Menschen, die Spezies als solche bem Verhängnis abgefauft werden sollte.

2) Rach Schönfelb a. a. D. 65.

<sup>1)</sup> Dietmar von Merfeburg 1, 9; vgl. Simrod. Mythol.6 507; Grimm, Myth.4 1, 39.

<sup>3)</sup> S. den Auffan d. B. d. B. f. B. Jahrg. 1903: "Der Tod als Jäger."

die Darbringung an einem Wenbepunkte bes Jahres und in ber großen Gemeinschaft. Das Pferd spielt hier wie bei ber Grabmitgabe also lediglich die erfte, aber feine felbständige Rolle, und man barf beshalb von Rogopfern im engeren Sinne hier nicht fprechen. Ronftant ift die Neunzahl im Termin ber Beranstaltung und als Bahl ber Opfertiere jeber Spezies, mas auf bie Bergottlichung biefer Bahl im germanisch nordischen Altertume zuruckgeht;1) wichtig ferner die Nachricht von der gemeinschaftlichen Beschaffung bes Opfermaterials - ein noch im heutigen Volksbrauch Deutschlands beutlich nachklingenber Bug2) -, von der Tötung der Opfertiere auf blutigem Wege und ber ihnen geltenden Leichenklagen3); endlich von ihrer Mufhangung an Baumen als einem Mittel, die fie tragenden Bemachse mit befonderer Beiligkeit zu begaben.4) Schließlich ift zu bemerken, baß bas Opferfleisch nicht genoffen worben zu fein scheint, weil es fich um ein ben unterir bi ich en Göttern geweihtes Opfer handelte.5)

Die Darstellung Diefer letteren Form des Opferbranchs muß einer gesonderten Auseinandersetzung angehören, weil hier bas Tier, bas man totet, nicht einem felbständigen fultischen 3wed noch eigenartigen fultischen Ibeen bient, sondern lediglich ein immanenter Teil allgemeinerer religiöser handlungen ift, beren Grundlage und Ausführung einer Ginzelbetrachtung por

behalten bleiben muß.

### 4. Das Pferd als Grabmitgabe.

Frage nad) Grabinitgabe bes Pferbes;

Die Betrachtung ber Rolle, die bas Bferd unter den bem 3med ber Gegenständen spielte, beren Gefolgschaft man für eine Pflicht bem Berftorbenen gegenüber erachtete, ift in mehrfacher Begiehung intereffant. Schon bie Thatsache, bag man bas Pferb bem Manne ins Grab mitgab, lehrt in fulturhiftorischer Sinficht Die hohe Wichtigkeit bes Tieres für menschliche Zwede. Bebeutsamer aber wird die Frage sein, warum gerade dieses Tier so vielen Boltern als murbig galt, ben toten herrn ju geleiten Die Beantwortung biefer Frage fann uns manchen völkerpinchologisch wichtigen Aufschluß gewähren. Es fommt hier auf Die von uns nur angebahnte Brüfung zahlreicher Ginzelthatsachen Einer früheren Forschungsperiobe freilich bot fich der ihr an.

2) Bgl. 8. f. Ethnol., Jahrg. 1901, S. 74. 3) Bgl. S. 101, Anm. 1.



<sup>1)</sup> Bgl. R. Beinhold, Die myftijche Neunzahl bei ben Deutschen (Ab-handl. b. Berl. Atabemie 1897). Bindler, Altoriental. Forich. II, 2, 389 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. Globus, Jahrg. 1901, B. 80. S. 202 f. 5) Das gleiche gilt in Griechenland: bei teinem ber bem Toten bargebrachten Tieropfer burfte etwas von bem Tier verzehrt werben: Stengel a. a. D. 223, Unm. 2.

io naheliegende und ihrem Beifte fo bequeme Aufschluß von jelbft bar: bas Pferd follte bem Belben in ber beffern Belt als Reittier dienen. Verserigte man doch aus den uns erhaltenen Bruchstücken der antiken Jenseitsvorstellungen ein gemütliches Stillleben, bei dessen Betrachtung der romantisch veranlagte Leser erfreut ausrief: "tout comme chez nous". Genauere und auf breiterer Bafis ftebende Forschung aber läßt uns ertennen, daß gang andere Motive die graufame Sitte ber Totenopfer Spuren, Die auf ben richtigen Weg führen, find veranlaßten.

übrigens bereits seit Langem vorhanden.

Tacitus berichtet uns, daß jedem freien Manne seine — an prabi-Baffen, bisweilen auch sein Reitpferd im Tode mitgegeben itorischen Fun-Die auf beutschem Boden vorgenommenen Ausgrabungen bestätigen Diefe Melbung.2) Bielfach haben fich Pferbeund Hundefnochen und Pferdehaare als Grabmitgaben gefunden.3) So grub man' 3. B in Schafaulat, Rreis Labiau, in Grabern Bierdefnochen aus 4) Andererorts fand man neben vier Männerleichen in ber gleichen Reihe Pferbegerippe ohne anderes Zeug als die Trenfe.5) Das Totenfeld von Mönit hat über den fieben bis acht Fuß tiefen Grabern eine Lage von Holzasche mit Knochen von Rindern, Pferden, Schweinen und anderen Tieren. 6) Auf einem Berge bei Dobigau (Thuringen) unweit Ranis erhob fich ein 16 Fuß hoher hang, beffen Spipe aus Geröll bestand. In der Mitte zog sich ein Lager von Asche, unverbrannten Bferbeknochen, Bahnen und Gefäßscherben burch.71 In Bunen-grabern haben sich Bestandteile von Leichen besselben Tieres, io z B. Bähne8) ober ber Schabel9) gefunden. Bielfach grub man Pferbegeschirre von Gifen und Bronze aus,10) in alteren,11) wie in jungeren 12) Grabstätten. Bei den nicht-romischen und nicht-alpinischen Brand- und Urnenpläten fanden sich nur kleinere Gegenstände: Schmudfachen und mancherlei Pferbezeug. 13) Als Substitutionsgegenstände entbectte man in ber Ornamentit ber

den erörtert;

<sup>1)</sup> Tacitus, Germania 27: sua cuique arma, quorundam igni et equus adicitur.

<sup>2)</sup> Beinhold, Totenbestattung 89.

<sup>3)</sup> ibid. 64.

<sup>4) 3.</sup> f. Ethnol 16, 562; boch auch in Schweizergrabern: Beinholb,

<sup>5)</sup> Beinholb a. a. D. 102.

<sup>6)</sup> ibid. 111; cf. ibid. 114; 120.

<sup>7)</sup> ibid. 29.

<sup>8)</sup> ibid. 47.

<sup>9)</sup> ibid. 35.

<sup>10)</sup> ibid. 49.

<sup>11)</sup> ibid. 132.

<sup>12)</sup> ibid 98, cf. 79.

<sup>13)</sup> ibid. 144.

- Echluß= folgerung.

Heidengräber unter den voll ausgegossenen Tieren auch Pferde.1) Solche Beispiele werden genügen, um die Bedeutung des Pferdes in der angedeuteten Sinficht flarzustellen. Besonders erwähnenswert scheint mir die Thatsache zu fein, daß die Erdbestattung einerseits und Feuerbestattung andererseits, non denen jene dem ganzen, der Grabmitgabe als solcher untergeschobenen Ibeenzusammenhange ungleich günftiger zu sein scheint als die lettere, effektiv keinen Unterschied im Borhandensein bes Rosses bei beiben Bestattungsarten bebingt.2) Schon bieses Faktum mußte gegen die Theorie fprechen, daß der Überlebende aus bloßer Gutmütigfeit ober Sitelfeit, seinen Anverwandten im Jenseits hoch zu Rosse zu sehen, dessen kostbarstes Tier geschlachtet hätte. Bas man leiblich erhalten wünschte, konnte man sicherlich nicht zu Afche verbrennen. Das in der andern Welt thätige Tier fonnte nicht in biefer Welt vernichtet werden. Beit gewichtigere Uberlegungen veranlaßten die Schlachtung des Roffes. Man ermage auch, bag bie landläufige Erklärung burch bie Uberlegung, baß es in ihrer Ronfequenz liegt, in bem im gleichen Grabe liegenden Schwein eine Lieblingsspeise bes Berftorbenen, in den mitgegebenen Singvögeln ein Mittel zu feiner Erheiterung gu feben, zu einer Ausmalung bes Jenfeits führen muß, die unferer Kenntnis von dem duftern und einförmigen Totenreich der Hel Moderne Sub- schnurstrack zuwiderläuft.3) Übrigens kennt bas moderne ititute der Grab. Deutschland in dem Brauch, bei dem Hinscheiden von berittenen

1) ibid. 100.

2) So fagt auch Weinholb, altnorbifches Leben S. 495: Es ift gleichgiltig, ob bie Leiche verbrannt ober begraben wirb: Schuhe. Rosse. Bagen oder Schiffe werden mitgegeben, um die Fahrt in das bunkle,

ferne Land zu erleichtern.

<sup>3)</sup> Furtwängler, Sammlung Sabouroff I, 25 fagt: "Die frühere Auffaffung . . . . , das Pferd habe den Griechen als Reisetier nach der Unterwelt gegotten, ist burchaus unhaltbar. Es ift ein rein symbolisch-attributives Befen wie die Schlange." — Das gleiche gilt für Deutschland. Auch bie fo häufige Schlachtung von Sunden an Grabern hat nicht im entfernteften immer ben Zwed, Diese Tiere ju Führern bes Berklarten zu machen. Dies icheint nur ausnahmsweise ber Fall zu fein, fo g. B. bei indifden Stammen. die Hunde neben Menschen lebendig oder vot begraben: §. Ethnol. 30, 352 fi.: oder bei den Eskimos, die bekanntlich Hundeschödel auf die Gräber von Kindern legen, damit sie in der andern Welt einen Führer hatten: ibid. 1, 55. Zweiselslafter ist die ibid. 15, 471 der gleichen Sitte gegebene psychologische Motivierung, serner die Erinnerung an den Siebenschlässerhund, der als Wächter wiedivierung, serner die Erinnerung an den Siebenschläferhund, der als Wächter an der Gradeshöhle gedacht worden ist, und daran, daß auch in mancher voigtländischen Sage ein Hund als mitbegraden gilt und zu Zeiten als wieder hervordrechend auftritt. Nach den gemachten Beobachtungen sind solche Hunde wahrscheinlich durch einen Keulenschlag auf den Kopf getötet, also genau so, wie der bei dem indischen Roßopfer erschlagene Hund. Siehe oden S. 94. Wo man Hunde eingemauert sand, wie z. B. im Schloß Burgk, wo man das Skelett eines Windspiels entdecke, handelt es sich aber sicherlich um alte Bau-opser; s. a. meine S. 147 Anm. 3 citierte Arbeit.

Offizieren bas lebig e Roß hinter dem Sarge bis an bas Grab in führen, ein modernes Substitut ber alten Grabmitgabe. Bierbes in Ebenso ist die vielfach, 3. B. in Oftpreußen, herrschende Sitte, Ibearie ber dem Reitpferde den Tod bes Herrn anzusagen, oder es in einen Grabmitgabe. andern Stall zu bringen, bort fünf Stunden lang ftehen gu taffen und dann an einem andern Stand anzubinden, nur gu verstehen, wenn man das Gefühl der unmittelbaren Zusammengehörigkeit von Roß und Reiter zu Grunde legt, das dazu ruhren mußte, den toten Herrn durch einen gewissen Betrug, nämlich durch Ortsveränderung des ihm auch im Tode zukommenden Inventars, um dasselbe zu bringen,1) ober umgekehrt das lebendige Tier burch feierliche Lossprechung von feinem Schicffal, bem toten herrn zu folgen, zu befreien. islandische Saga-Literatur bietet uns für das Befühl der Untrennbarkeit des besitzenden Reiters von dem besessencn Pferde, mithin auch für die geringe Ausbildung eines Erbrechts manchen fehr bedeutsamen Beleg, wenn fie von der Bestimmung fterbender Belben ergahlt, bas Rog am frifchen Grabe gu toten; wenn der Mann mit seinem Gotte das Lieblingeroß zu teilen veripricht; wenn bas Gefet bas Besteigen frember Rosse aufs schwerste,2)

mitgabe des

<sup>1)</sup> Bekanntlich jollen im Sterbezimmer nach deutscher Sitte fämtliche Mobiliarien von ihrer Stelle bewegt werben. Die Kanarienvögel muffen einen anderen Ort erhalten u. s. w., sonst sterben sie dem Herrn nach. Der primitivste Ausdruck dieser dem Entstehen eines Erbrechts vorangehenden Idee findet tivste Ausdruck dieser dem Entstehen eines Erbrechts vorangehenden Idee sindet sich in der Sitte, die über der Erde besindliche Leiche eines Häuptlings mit ihrer ganzen Habe zu umgeben, diese aber nach und nach dem Toten zu stehlen. Die Kanowiten reden davon, daß sie das Vermögen eines Verstorbenen zum Gebrauch in der anderen Welt den Wellen überlassen und gehen jogar so weit, seine Schäße auf die Bahre zu stellen überlassen und gehen jogar so weit, seine Schäße auf die Vahre zu stellen, aber thatsächlich vertrauen sie dem gebrechlichen Canow nur ein paar alte Schuhe an, die des Stehlens nicht wert sind: Thlor, Prim. Cult. Übers. 1, 485.

2) S. Schönseld S. 17 s. die rechtswidrige Venutung des Rosses wird mit dem schäften Grade von Friedlosigkeit, wie Word, bestraft; cf. Ersch und Gruber über "Crakelpserd": "König Olas, Trhggvi's Sohn, entweichte die Rosse, welche dem Gößenbild Freyr's im Tempel zu Thrand geheiligt waren und auf den Weiden herumschweisten, indem er und seine Bealeiter sie

waren und auf den Beiden herumschweiften, indem er und seine Begleiter fie vern und auf den Weiden herumschweitten, indem er und seine Begleiter sie bestiegen, auf ihnen zum Tempel ritten, das Gögenbild hinwegnahmen und auf der Bolsversammlung zerschlugen." Zur Zerstörung des alten Glaubens wurde also die von eben diesem ja aufst strengste vervotene Benuzung der heiligen Rosse als wesentlich erachtet. Dem Gotte kam das irdische Recht des ausschließlichen Besites des Rosses zu gut. — Hrafnkel hatte sein Ross Frenzigzi zur Hälfte dem Freyr geschenkt und das Gelübbe gethan, den Mann umzudringen, der es gegen seinen Willen reiten würde. Bon einem andern, eleich kenannten Rosse mird berichtet des sein Giesentimer es gättlich berehrt gleich benannten Roffe wird berichtet, baß fein Eigentumer es göttlich verehrt gerig benannten Absele ibter bereigtet, das sein Eigentumer es gottnich beteigt babe: Simrod, Mythol.6 501. Für die Entstehung der Eigentumsibee sind diese Thatsachen höchst bezeichnend. In den Strasen, die den Berleger des neu gewonnenen Gebots treffen, zeigt sich jene sanatische Härte, die gerade der Ara des ersten Entstehens des Eigentumsrechts so charakteristisch ist. Die Unmöglichkeit, ein Erbrecht auf dem Boden solcher Ideen zu konstruieren, leuchtet ein, and die Notwendigkeit, das Tier zur Grabmitgabe des Mannes ju machen, fpringt als Ronfequeng in die Augen.

ihren Diebstahl unter Umständen mit dem Tode bestraft; wenn endlich die geweihten Tempelrosse niemals die Last eines Menschen fühlen dürfen.

(Brabmitaabe bes Pferbes: — im germa nijchenNorden;

Die Gewohnheit des heidnischen Dentschlands, Pferde mit ihrem Eigner zu begraben,1) findet fich bei dem Begrabnis ober ber Berbrennung edler Herren und Frauen in ben Berichten ber altnordischen Literatur, zu ber wir uns nunmehr wenden, mehrfach wieder.2) Oft totet man Rosse zugleich mit ben hunden, Falken und Anechten des Verstorbenen. Sigurds und Brynhilds Leichenfeier liefern ben wichtigften Beleg.3) Ulte Berichte melden, die Sitte ber Beisetzung im offenen Sugel habe den hergebrachten Brauch begünstigt.4) Noch in isländischen Grabern bes zehnten Jahrhunderts hat man in sagenberühmten Grabstätten alter germanischer Helben wohlerhaltene Pferdestelette gefunden,5) ebenso in Norwegen,6) in Standinavien, Jutland und bis herab zu bem fo vielfach von ben Schweden beimgefuchten Rügen.8) Erwähnt fei noch ein mehrfach citierter Borfall der nordischen Sagengeschichte. Als Ronig Barald in der Schlacht bei Bravalla fiel, jog man feinen Rampfmagen mit feiner Leiche in ben großen Grabhugel und totete bort bas Pferd und Konig Bring gab feinen eigenen Sattel bazu, bamit ber gefallene häuptling nach Walhalla reiten ober fahren könne, wie ce ihm

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Grimm, Rechtsaltertumer4 1, 504. Roch gang neuerdings fand Conrettor Sollad in Rlein-Buppen, Rreis Ortelsburg, vermutlich aus bem britten bis fünften Jahrhundert n. Chr. neben Doldmeffern und Lanzen auf einem Graberfelbe Beigaben, welche auf bas Berbrennen von Pferden schließen liegen: Erenfen, Bierdetopfichmud, Sporen u. f. m.

<sup>2)</sup> S. Schönfeld 56ff. 3) Grimm, Myth.4 1, 476. Beinhold, Altnorbijches Leben 477 fagt: mit dem Gatten ftarb die Gattin, mit dem herrn der Knecht und die Lieblingstiere; bas eble Rog vorzüglich und die Jagdtiere murben gleichen Lofes gewürdigt; a. a. D. 478: Rog, Hund und Jagdvogel waren auch bagu bestimmt, bag bem Berrn nichts abgehe auf ben neuen Beideplagen (?). Die gleiche nach unferer Auffassung irrtumliche Begrundung für die Totung bes hengstes mit Sattel und Bugel am Grabe bes Mannes außert er ibid. 495: "gar manchem ward von ben hinterbliebenen nicht zugemutet, zu geben (in bie Unterweit), sondern das Roß, das er auf den grünen Heerstraßen der Erbe geritten, sollte ihn auch auf den dunkeln Wegen des Totenlandes tragen."

<sup>4)</sup> Snorri melbet in ber Borrebe gu feinen Ronigsfagen, bas erfte Beitalter habe brunaöld geheißen, wo man alle toten Menichen verbrannte und über ihnen bauta-Steine aufwarf; als aber Freyr unverbrannt im Sügel, dem man drei Fenster offen ließ, nachher auch der danische König Danr samt Baffen, Rüftung, Pferd und Sattelzeug gleichfalls im Hügel beigesett worden seit, habe dieser Brauch zumal in Danemark um sich gegriffen; s. Grimm, Berbrennen der Leichen 45.

5) Z. f. Ethnol. 26, 86.

6) Z. B. in Tune und Golstad: Grundr. d. germ. Philol.2, 3, 252.

7) Weinhold, Totenbestattung 39 f.

<sup>8)</sup> ibid. 40.

gefalle.1) - Auch bei ber typischen Leichenverbrennung Balbers wurde bas Roß mitverbrannt.2) Auf Balbers Schiffe Bringhorni war der Scheiterhaufen aufgebaut. Balber und Ranna ruhten barauf und bas gefattelte und gezäumte Rog bes Gottes lag neben ihnen.3) Roch fei bes Begrabniffes von Alarich im Bujento und ber beutschen Lokalfagen gebacht, nach benen Männer, die, auf ihren Roffen figend, gesteinigt worden seien und ein unterirdifches "geisterndes" Leben führten: - flare Belege bes überlieferten Brauches, Grabeshügel in der Art von Freyr's

Leichenstätte einzurichten und auszustatten.

Die flaffische Untite weist in bem befannten Racheopfer - in Briechendes Achilleus am Grabe des Patroflos das älteste uns befannte Beispiel für die Sitte des gleichen Totenopiers auf. Leiche bes Patroflos wurden verbrannt: Schafe, Rinder, Rruge mit Honig und Tierfett gefüllt, ein Viergespann, zwei Tisch-hunde des Achill, zwölf Leichen gefangener und geschlachteter Troër, sowie Honig und Öl.4) Unseres Erachtens war dieses Opfer lediglich ein Monftrum an Größe, nicht an Qualität. Die Aufstellung, daß es sich um einen blinden Racheatt, nicht um eine safrale, vom Hertommen sanktionierte Beranstaltung handelte, fonnen wir beshalb nicht billigen.5) Sehr bemerkens= wert ist noch die Nachricht, daß die Trauernden dreimal schönmahnige Roffe um den Leichnam führten,6) benn entsprechendes fommt häufiger vor. So erzählt Berobot von den Leichenfeiern der Rönige der Gerrhen, einem schthischen Stamme: dem Berftorbenen wurde nicht nur eine Beischläferin, ein Roch, Mundschent, Diener, Bote, mehrere Rosse, und die wichtigsten Lebensbedingungen mit in den Hügel gelegt, sondern am Jahrestage ber Bestattung murben auf bem Grabe 50 Manner erbroffelt und 50 Pferbe getotet. Lettere, ausgeweibet und ausgeftopft, murden bann über Raber gebunden als ob fie liefen. In den Sattel setzte man die Erdrosselten, und die schauerliche Ravalfade wurde im Rreise um den Bügel aufgestellt, als ob jic ihn umritte 7) - hier zeigt sich bas Bestreben, durch bie Umtreifung eine Aneignung an ben Toten, eine symbolische Grabmitgabe von Pferd und Mann, zu vollziehen, befonders

land:

- bei ben Ccuthen:

2) Grimm, Berbrennen der Leichen 47.

4) G. 31. 23, 164 ff.; Stengel, Sacralaltertumer G. 97. 5) Go aber Stengel a. a. D.

<sup>1)</sup> Grimm, Berbrennen ber Leichen 232 ff.; 247 ff.; Enlor, a. a. D. 1, 484; Grimm, Myth. 2, 697 f.

<sup>3)</sup> Beinhold, Altnorbifches Leben 483 f.; Grimm, Rechtsaltertumers 1, 476, Unm. 1, nach Snorr. 67. Siehe die daselbft gegebenen Belege.

<sup>6)</sup> S. hierzu auch Robbe a. a. D. 7) Berobot 4, 71; Jahns 1, 445.

Digitized by Google

beutlich. — Uhuliche Sitten finden wir bei ben heutigen Balkan-Bölfern.1)

Mudimente in Indien und (Bricchenland. Einzelheiten.

Noch gebenken wir des breimal um das (im indischen Roßopfer eben geschlachtete) Pferd veranstalteten Totentanzes2) als eines trot ber verschiebenen Berhältniffe gang analogen Brauches. Dem Beros bes späteren griechischen Altertums, b. h. bem verftorbenen freien Manne überhaupt, ift in ben Grabreliefs als solchen das Pferd attributiv mitgegeben.3) Lukian spottet in feiner Berhöhnung ber griechischen Totengebrauche barüber, daß die Griechen zum Ruten und Frommen ber Leute in der Unterwelt Pferbe, Stlaven und Bechertrager toteten.4) Bezeugt ift bas Opfer eines weißen Roffes, bas bie Athener bem toten Toraris an feinem Grabe brachten.5) Andere Ginzelheiten gehören der Betrachtung der Entwicklung des indogermanischen - in Italien: Rogopfers an.6) - Auf italischem Boben gebenken wir noch eigentümlicher Funde, die man in alten longobardischen Frauengrabern machte. Dort fand man zwei Steigbügel sowie bronzene

und filberne Pferbemodelle.7) Als unmittelbares Substitut Des Rogopfers ift zu ermähnen, daß in Neapel bei bes Konigs Leiche seinem Pferde Blut aus der Aber gelaffen murbe,8) gumal ber Aberlaß ein antifes griechisch-romisches Substitutionsindranfreich; opfer ift. Gang eigenartig ift auf frangösischem Boben ber in einem Höhlengrabe in ber Nahe von Aurignac (Dep. Haute Garonne) gewonnene Fund von Knochen des Mammuts, fibiriichen Nashorns, des Renntiers und neben vielen anderen Tieren auch der Uberreste von 15 Pferben.9) Um die älteste Beit

4) Thlor, a. a. D. 1, 483, entnommen aus Lufian, de 1. m. c. 14. 5) Lut. Seyth. 2; f. Herob. VII, 113; Philostr. Heroic. XI, 1; Aristoph. Lys. 2. Nach Paus. 3, 20,9 murbe ein weißes Roff als Schwurppfer verwandt. Als bei Aristophanes in der Lysistrata (192) sich die friegerischen Beiber jum Schwur aufforbern, laft ber Dichter bas eine ein weißes Rog jum Schwuropfer forbern; f. o. S. 132.

6) Die Bettrennen zu Ehren Berftorbener fegen bas Tier ebenfalls in nahe Bezichung zum Menschen. Solche waren in Arkadien z. B. zu Ehren bes Azanos üblich: Pau f. 8, 4, 3; Diodox. 16, 90; 18, 1; Stat. Thee. 6, 5 und bei den Römern zu Ehren großer Männer noch in der Kaiserzeit im Gebrauch: Lipsius zu Tac. un. 2, 7.

7) Z. f. Sthnol. 27, 336.

8) Grimm, Rechtsaltertumer 1, 476 Anm. 1, ber anf hero bot 4, 71 verweift. Bergl. S. 140, Tert zu Anm. 7.

9) hutten, Geschichte bes Pferbes 13 f.

<sup>1) 3.</sup> b. B. f. B. Jahrg. 1902 S. 14 Unm. 4. 2) Bgl. oben S. 101, Unm. 1. Tange zu Ehren Berftorbener waren nicht nur in furifchen und litauischen Gegenden bis gur neuesten Beit etwas ganz gewöhnliches (S. meinen "Aberglauben auf der kurischen Rehrung", Globus, Jahrg. 1902, B. 82, S. 291) sondern auch z. B. in Heffen, wo das Begrädnis wie eine Hochzeit geseiert wurde: Lippert, Christentum 405.
3) Furtwängler, Witt. d. Inst. VII, 165; cf. Wolters, Arch. 3tg. 1882, S. 304; Furtwängler, Samml. Sabouross I, 25 Anm. 6.

mit der jungsten zu verbinden, erwähnen wir die Thatsache, daß beim Leichenbegangnisse Carls VI. ein Pferd hinterher geführt murbe mitsamt den vier barhauptigen valets-de-pied, die die Bipfel der Schabracte trugen. Go murben beim Offertorium gn Paris Bermögen und Pferbe bargebracht; Eduard III. opferte beim Leichenbegängnis des Königs Johann Pferde. Ja felbst noch im Jahre 1781 wurde, beim Begräbnis eines Kavalleriegene=

rals, fein Leibroß getotet und in bas Grab geworfen.1)

Wenden wir uns nunmehr zu den flavischen Bölfern. Aus jubruffischen Grabern find im Mufeum zu Berrnhut gejundene Teile von der Anschirrung des Pferdes aufbewahrt worden, wie 3. B. Steigbügel, ein Bferbegebiß, eine Sattelgurtichnalle, Riemenzeug u. f. w.2) Im Gouvernement Riem fanden nich als Charafteristika ber Männergräber die gleichzeitig neben denfelben aufgefundenen Pferdeftelette vor.3) Auch die tatatombenartigen Braber, ja felbst die Stelettgraber in einer Bertiefung von Bootform zeigten Pferbeknochen mit Reften von Sattel und Trenfe.4) Rach bem berühmten Berichte bes Ibn Fadhlan, eines arabischen Berichterstatters des zehnten Jahrhunderts,5) führten die Ruffen beim Begrabniffe eines Großen zwei Pferde herbei, die fie fo lange jagten, bis fie vor Schweiß trieften, worauf fie fie mit ihren Schwertern zerhieben und bie Stude in das Totenschiff marfen. — Die alten Breufen gaben bem toten Pferbe, Rnechte und Mägbe, Jagbhunde u. f. w. mit,6) und fie mußten bei ihrer Betehrung versprechen, daß fie bet Totenbestattungen in Zukunft keine Bferbe und Menichen mehr mitverbrennen wollten. Noch 1341 wurde bei einem Begrabnis ber Litauer einmal ein Pferd getotet, dazu murben brei gefangene beutsche Ritter lebendig verbraunt. Ein italienischer Berichterstatter sagt von ber litauischen Bestattungsweise am Ende bes 16. ober zu Anfang bes 17. Jahrhunderts: Die Leichname pflegte man mit bem toftbarften und von ben Berftorbenen ju ihren Lebzeiten am meiften gebrauchten Sausrat, mit ben Bierden, Baffen, zwei Jagdhunden und dem Falten zu verbrennen, auch war man gewohnt, einen besonders treuen Eflaven lebendig mit dem hingeschiedenen Herrn, zumal wenn er ein bedeutender Mann war, zu verbrennen.7) Das gemeinschaftliche (Rudimentebei

- bei ben Elaven:

— bei ben Litauern;

den Böhmen.)

<sup>1)</sup> Tylor, a a. O. 1, 466 ff.

<sup>2) 3.</sup> f. Ethnol. 16, 486.

<sup>3)</sup> ibid. 419. 4) ibid, 420.

Rret, Ginleitung in die flavische Literaturgeschichte 428. 5) S. z. B.

Auch ein hund wird in bas Totenschiff mitgegeben: a. a. D. 6) Beter von Duisburg 3, 5 bei Behn6 521. Siehe andere baselbst angeführte Beifpiele.

<sup>7)</sup> Bericht bes Guagnini; bei Grimm, Berbrennung der Leichen 62.

– bei ben Ungarn:

asiatischen Böl= tern (Rudimente bei diefen):

Begrabnis von Rog und Reiter fpiegelt fich noch in den bohmischen Sagen wieder, nach benen 3. B. ein Reiter auf seinem Rosse lebendig begraben wurde.1) Auf ungarischem Boden waren in verschiedenen Gräbern die menschlichen Überreste mit Pferden und Hunden vergraben. Dies sind Graber alter Waggaren, die aus dem neunten oder zehnten Jahrhundert stammen.2) Roch heute herrscht in den von aller Belt gurudgezogen lebenden Balozenfreisen Ungarns die Erinnerung an jene Reit, wo das Rog mit feinem Berrn begraben murde: ftirbt ein Mann im Alter von 18 bis 24 Jahren, fo legt man ihm - bei einzelnen ein hufeisen auf die Bruft und dann mit in das Grab.3) Die Tartaren follen ber Dillch megen Stuten famt ihren Fullen mitbegraben.4) Bei ber Eröffnung transtautafifcher Graber fiel die große Ubereinstimmung auf, mit der man bie Leibpferde hervorragender Leute zu opfern und Teile berfelben, gewöhnlich nur den Ropf, in die Grabkammer zu legen pflegte. begegnete man reich geschmückten Pferdeköpfen, neben die dann noch, außer Zügel mit Gebiß, auch die Peitsche u. s. w. gelegt wurde. Als besonders bemerkenswert werden noch zwei Grabkammern erwähnt, von denen die erste nur die vollständigen Stelette zweier prachtig aufgeschirrt gewesener Bferbe, Die andere ein vollständiges Pferdeffelett, aber ohne mefentliche Beigaben, enthielt; mahrend menichliche Rnochen und entiprechende Beigaben burchaus fehlten.5) Es handelt fich hier alfo mohl um spezielle Bferdegraber,6) wie solche, wenn auch fehr vereinzelt, vorkommen. Die Rirgisen legen noch heute ein Pferbehaar aus ber Mähne bes Pferbes auf das Grab als Opfer 7) Bei der Leichenfeier bes Rirgifensultans Darma Syrym murben gur Bewirtung der Gafte nicht weniger als 100 Pferde und 1000 Schafe geschlachtet: — ein ber nächsten Vergangenheit angehöriger Borfall.8) Die chinesischen Raisat-Kirgisen benutten das Bferd des

4) Grimm, Berbrennen ber Leichen 61, Unm. 1. Die Ditgabe ber Stutenmilch fommt ofter vor.

<sup>1)</sup> Bernaleten, Mythen und Gebrauche bes Bolts in Cfterreich,

Wien 1859, S. 111.

2) B. f. Ethnol. 16, 585 f; cf. ibid. 28, 499.

3) Kohlbach im Arch. f. Religionsw. 3, 357; berjelbe sagt ibid.

S. 335: die Grabhügel der altungarischen Großen mußten Raum für die Dienerschaft, bas Lieblingspferd und Kostbarkeiten bieten.

<sup>5)</sup> B. f. Ethnol. 26, 238.
6) So wurde 3. B. zu Santa Lucia das umzäunte Grab eines Pferdes gefunden: B. f. Ethnol. 23, 691.

<sup>7)</sup> Simon, Geschichte bes Glaubens 275. 8) F. v. Schwart, Turlestan 88; ibid. 121: "(bei den Kirgijen werden) die Beranstalter von besonders großartigen Totenfeiern Generationen hindurch in Liedern gefeiert, gang wie zu ben Beiten des seligen homer" und, wie wir hinzusepen muffen, im alten Indien, wo die fahrenden Spielleute die

Berftorbenen nicht vor Ablauf eines Jahres.1) Auch hier zeigt sich die Idec lebendig, daß die ideelle Trennung von Roß und Reiter erst sehr allmählich erfolgen kann. Nach Ablauf des Trauerjahres wird bie bem Roffe aufhodenbe Seele bes Berrn von diesem sich loslösend vorgestellt. Bei den chinesischen Raisat= Rirgifen wirft man ben vorher abgeschnittenen Schweif bes besten Reitpferdes bes Berftorbenen in die Bufte hinaus und nennt das Pferd verwaift.2) In ber genannten handlung vollzieht sich ein altes Totenopfer. Ich erinnere an die Spende eines Bferbehaares und bas Aufstellen von Rofichweifen auf Grabern, eine bei ben ural-altaifchen Bolfern fehr weit ver-Bielfach variierte, aber leider noch nicht gesambreitete Sitte. melte Sagen berichten von Belben, die famt ihren Pferben in Berghöhlen entruckt find. Solche Mythen find in Armenien zu Saufe;3) ich hörte einen hierher gehörigen in Niequs, einem Dorfe Montenegros. Sie fehlen aber auch ficherlich ben übrigen Balfanvölkern nicht. — In offetischen Gräbern fand man Teile von Pferdegeschirren als Grabmitgaben.4)

Im alten Persien muß das Totenopfer des Rosses zu Hause gewesen sein. Lange Jahre opferten die Verser allmosnatlich ein Pferd auf dem Grabe des Chrus den Manen des unvergeßlichen Feldherrn<sup>5</sup>). Den überraschenden Konservativissmus der Totengebräuche auf asiatischem Boden lehren die Nachsrichten des persischen Nationalepos Firdösi's.<sup>6</sup>) Sijawusch läßt sein Leidroß Vihszad ("Wohlgeboren") vor seinem Tode frei, drückt dessen Kopf an seine Brust und sagt ihm ins Ohr, es solle sich von niemandem sangen lassen als dereinst von seinem Sohn Kai Chosran. Die übrigen Rosse tötet er, damit sie dem Feinde nicht in die Hände sallen (R. II, 135 B. 234 ff.) Der junge Kai Chosran geht dann später in den Wald, wo das Rossich aufhält (den Ort sennt seine Mutter) und zeigt ihm Sattel und Zaum des Vaters. Das Pferd erkennt sie; beide weinen (R. II, 210 B. 709 ff). Seine Mutter Firengis küßt dann des Vatten treues Roß (ib. 212 V. 755), ebenso thut Suhrabs

— bei ben Berfern:

großen Opfer ber Borzeit und ihre Beranstalter in volkstümlichen, uns verloren gegangenen Bersen priesen; of, meinen Auffah: "Gine epische Fbee im Beba" in der Wiener Z. f. d. R. d. M. Jahrg. 1902, S. 249, Anm. 2.

<sup>1)</sup> Ratanoff, turtifche Bestattungegebrauche 237.

<sup>2)</sup> ibid. 234.

<sup>3)</sup> Bergl. Abeghian, a. a. D. S. 51 und die von mir veröffentlichten Ergählungen 3. b. B. f. B. Jahrg. 1901, S. 418, Unm. 3-4. Bei Poses von Chorene tommt die Grabmitgabe des Pferdes vor.

<sup>4) 3.</sup> f. Ethnol. 22, 431; 436. 5) Jahns 1, 445; hutten 78.

<sup>6)</sup> Auch biefe Rachtichten verdante ich ber Gute bes herrn Brofeffor Dr. horn gu Strafburg.

Mutter beim Pferde ihres Sohnes (P. II, 193). Katājūn, Isfendiars Mutter, ftreichelt bem Rog bes Toten Ropf und Sals und bestreut es mit Stanb als Zeichen der Trauer. Ratajun macht bem Thiere Borwürfe (B. IV, 591). -- Diese schöne, vom Dichter frei behandelte Sage lehrt abermals die Auffassung von der unbedingten Busammengehörigfeit von Rog und Reiter, wie auch die Möglichkeit einer Bererbung, wenigstens unter bejonberen Umständen, als vorhanden. Wichtig ift auch die Sitte, das Roß zum Zeichen der Trauer gleich einem Menschen mit Afche zu bestreuen, als Totenbrauch. Roch mehreres ber Art lernen wir kennen: Dem Rosse eines Berftorbenen werden Dahne und Schwanz abgeschnitten (jo bem Pferbe Isfendiars P. 4, 689); oder der Schweif abgeschnitten und der Sattel vertehrt auf gelegt (bei Alexanders des Großen Tode werden 1000 Rosse so gezeichnet. Dem Tiere Suhrabs wird der Schwanz abgeschnitten (B. II, 185). Bezen's Roß fommt, nachdem co seinen Herrn verloren hat, mit zerriffenem Gürtel und verkehrt aufgelegtem Sattel baber (ein Zeichen ber Trauer).1) Niemand hat ihm bas gemacht, gleichsam als wenn er sich felbst bas gethan hätte. Ebenso auch Gustehems Pferd (R. III, 146 & 2335), deffen Lippen aus Trauer herunterhängen (R. III, 42. B. 486).

(Unalogie im jemitischen Orient.) Die Rolle des Pferdes, das erst spät dem semitischen Orient bekannt wurde, spielt in älterer Zeit namentlich in Arabien das Ramel. Es gehört zum Manne, zu Fuß ist er unvollständig.2) Es wird deshald mitsamt dem Sattel und allem Gepäck zugleich mit dem Toten verbrannt.3) Die für diesen Brauch angegedene Erklärung scheint der Interpretation unserer Romantiker günstig. "Die Heiden glaubten, daß er (der Tote) sonst dei der Aufserstehung zu Fuß gehen mußte."4) Diese Begründung ist aber keineswegs alt. Meines Wissens stammt sie erst von Abu'lphida (H. D. ed. Soc. S. 159 st.) und liegt namentlich in den Worten: "Und es ist einer unter ihnen der da sagte in Bezug auf die Auferstehung und glaubte, daß wessen Kamelstute auf seinem Grabe geschlachtet wurde, reitend auserweckt wurde, und wem dieses nicht geschah, daß er als Fußgänger auserweckt wurde. Es ist nun leicht einzusehen, daß zwischen dem Glauben an das persönliche Fortleben oder Weitervegetieren nach dem Tode, einer

1) Berkehrtauslegen des Sattels als heutige Sitte bei den Kirgisen, j. 3. d. B. f. B. Jahrgang 1902, S. 16 Unm. 2.

3) Wellhaufen, Stiggen 3. 159; Refte 180 f.

4) Wellhaufen, Refte 180.

<sup>2)</sup> Bellhausen, Stiggen u. Borarbeiten 3, 162; bers. Reste 180. Das gleiche gilt in späterer Zeit vom Manne: wer zu repräsentieren hat, darf nicht zu Fuß ericheinen: Jacob, Beduinenleben 81; und in der altsranzösischen Literatur vom Ritter: ohne Bierd ist er ganz undentbar; Kipe, S. 2.

volfstümlichen Vorstellung, und andererseits ber eschatologischen Boc einer allgemeinen Auferstehung, einer verhältnismäßig späten metaphysischen Spekulation, eine gewaltige Rluft liegt. Gerade der voristamische Beduine fannte nach ben übereinstimmenden Berichten ber Saffiden-Dichter überhaupt kein Jenjeitsleben; mit dem Tode ist ihm alles aus. 1) Und doch wird von einem allgemeinen großen Gerichtstag gesprochen, ber allem Bermeslichen die einstmals innegehabte Form wiedergab, also auch den Reiter jugleich mit seinem Rosse oder Kamel auferstehen ließ. Reittier fpielt in ben eschatologischen Vorstellungen ausschließlich die Rolle eines mit dem Besitzer zur Ginheit verschmolzenen und deffen perfonliches Unfehen erhöhenden Befens. Un den prattifchen Bebrauch beffelben im Senfeits hat Die alte Beit ichon beshalb nie denken können, weil ber Auferweckte ja eine rein passive Für die füßlich-fentimentale Erklarung, die Rolle spielte. trancrnden Überlebenden hätten dem an die Bequemlichkeit des Reitens Gewöhnten den Gang ins Jenfeits erleichtern wollen, giebt Abu'lphiba's Außerung also nicht im entferntesten eine Rechtfertigung. Bielmehr bestätigt dieselbe nur unsere Auffassung, daß die Bande, welche den Besitzer au sein Eigentum knüpften, als bis über den Tod hinausreichend vorgestellt murden. — Die Rolle des Ramels übernahm das Pferd in Rulturgeichichte und Rultusgebräuchen. Deshalb wurde es nach den Ausjagen der muslimischen Altertumsforscher in späterer Zeit in manchen Fällen ublich, bas Leibroß am Grabe zu "verhauen", b. h.: ihm die Schenkelfehnen ju gerschneiden und es fo dem Berftorbenen gu weihen, den Lebenden zu entziehen.2) - Unter den auf italischem Boden gemachten, älteren Ausgrabungen find Die Bronzen ober Terracotten bemerkenswert, fleinere Wagen, mit mehreren Pferden barftellend, die wohl mit Bengen und Berrot als Abbilder der Eskorten aufgefaßt werden muffen, welche den Toten in der Beit bes Lebens begleiteten und bann auch bei feiner letten Reise als begleitend gedacht murden (?) Dieselben geben vermutlich vom semitischen Drient aus.3) Den Heiligen von

3) Zeitschr. f. Ethnol. 22, 69 f.

<sup>1)</sup> S 3. f. Ethnol., Jahrg. 1902, S. 53.
2) Wellhausen, Reste 180. Erwähnt seien an bieser Stelle zwei Rachrichten bon Pferdegrabern. Rach Lazarus und Steinthal, Zeitschr f. Bölkerpsychologie XII, 292 s. wersen die Araber auf den Grabhügel eines im Kampse gesallenen Pserdes, welches sich am Sinar befindet, Erdstüdchen, wobei sie rusen: "Hüttere das Pserd des Helben", wie sich auch im Tichertssingebiet ein aus zusammengetürmten Steinen bestehender Hügel besindet, welchen das Bolt nach dem Pserde eines seiner alten Nationalhelden "Baitansweißes Roh" nennt. Die Türken begruben nach Sonntag, Totenbestattung 62, das Pserd des Padisch, obgleich es nur ein unvernünstiges Tier ist und auch nicht in das Paradies kommt, mitten in den Reihen der Gläubigen, wie dies in Stuari geschehen ist.

– bei ben nichtindoger manischen Bölkern. Bugerat werden Steinbilder von Pferden, ben verftorbenen Draviden bisweilen jolche aus Ton dargebracht.1) — Wenden wir uns zu anderen asiatischen Bölkern, so erwähnen wir zunächst die tartariichen Buraten, die das Lieblingspferd des Toten gesattelt an das Grab führen, dort toten und hineinwerfen.2) Über das Grab wurden bei ben Tartaren nach bem Berichterstatter Wilhelm Run &= brut (i. 3. 1253) 16 Pferbehäute aufgehängt, 4 von jeder Seite. Auf das Grab stellten sie in einem Geschirr Rumps und Fleisch hin.3) Nach chinesischen Quellen bes 12-15ten Sahrh. jollen diefelben Bolter ihre mannlichen Leichen zusammen mit einem Füllen, einer Stute und einem Bferbe im vollen Ungespann begraben haben.4) Rach Plan Carpin (i. 3. 1240) begrub man mit dem Toten auch sein Tier mitsamt dem Sattel und allem Beichirr. Auf bem Grabe wurde ein anderes Bferd verzehrt.5) Die Mongolen schlachteten bei einem Begräbnis Kamele und Pferde.6) Vor einem halben Jahrhundert wurde beim Cochin=China Bearäbnis eines Rönigs von peş papierne Modell eines Pferdes mitverbrannt.?) Beim Begräbnis bes jüngst verstorbenen Bremierministers Li-Hung-Tschang wurde die aus Bapier bestehende Parade-Bahre famt den in Lebensgröße aus Bapier gebildeten acht Kappen verbrannt.8) Die Tunquien begraben neben ben Baffen und bem Rochgeschirr des Berstorbenen auch sein Pferd.9) Die Karenen binden an dem Grabe einer angesehenen Berfon einen Menschen und ein Bonny an: ein Nachflang des alten Bferdeopfers.10) Alle Turt-Stämme legen dem Berftorbenen den Sattel des Lieblingspferdes mit in das Grab. 11) Die Turf-Stämme der Uchuanen verbrannten das Lieblingeroß bes Berftorbenen zugleich mit dem Leichnam. Ebenso bie Dulgassen.12) Bei den türtischen Beltiren führt man das gesattelte Pferd bes Berftorbenen an bas offene Grab, und indem man fpricht: "nimm bein Pferd", wirft man breimal bie Bugel beffelben auf die linke Sand des Berftorbenen. Dann wird es gebunden und getotet Die einzelnen Teile ber Ausruftung, Zaum, Sattel, Strick, Sattelbecke u. j. w. werden neben dem

1) Croofe4 208.

2) Thior, a. a. D 1, 466 ff.

4) ibid. 108. 5) ibid. 102.

7) ibid. 1, 482

10) ibid. 1, 475.

12) ibid, 101 f.

<sup>3)</sup> Ratanoff, türkijche Bestattungsgebräuche 103.

<sup>6)</sup> Thior, a. a. D. 1, 468.

<sup>8)</sup> Beitungsnachricht.
9) Enfor, a. a. D. 1, 479.

<sup>11)</sup> Ratanoff, a. a. D. 100.

Fußende des Sarges hingelegt.1) Gewöhnlich werden sie zericnitten: ber Sattel, ber Zaum und ber Strick, mit bem man das Tier gefesselt hat. "Alles wird im Jenjeits wieder

gang fein."2)

Die Bernichtung bes ganzen Materials ist bem Totenopfer als foldem charafteristisch. - In alten Beiten murbe bei bemjelben Stamme bas Lieblingspferd des Berftorbenen am Todestage felbst gesattelt, und an die Sattelriemen wurden die Sachen seines herrn angebunden. Mähne und Schweif bes Roffes wurden nach Art des Frauenzopfes gewöhnlich von einem alten Rann geflochten. der das Tier darauf por der Thüre anband. bier mußte es folange fteben, bis ber Berftorbene aus ber Jurte gebracht wurde, bisweilen sogar 2×24 Stunden.3) Im Rreise Tarbagatai bekommen die gemeinen Toten unter den Kopf einen Bisweilen bindet man zu Säupten ein Pferb an 4)

Wir schließen mit einem Ausblick auf die Universalität Ethnologische der von uns bargestellten Sitte. — In Madagastar tommen Begrabniffe von edlen Berfonen vor, bei benen jugleich Bferbe getotet werden; das gleiche ift bei ben turanischen Stämmen Nordasiens der Fall 5) Die Indianer in Argentinien begraben den Toten zusammen mit seinem besten Bferde und opfern bei seinem Begrabniffe Pferbe, Rube und Schafe.6) Das Pferb des Bawnee-Rriegers wird an feinem Grabe getotet, damit berfelbe es fofort wieder besteigen fann, und bei ben Comantichen werden die besten Bferbe bes Berftorbenen samt der Bfeife und Lieblingswaffen bes toten Mannes mit ihm zusammen bestattet.7)

Die Sitte variiert natürlich je nach den Kulturverhältnissen ber fie hegenden Bolfer. Bie dem Uraber bas die Glutwuften seiner Heimat durchschreitende Ramel in das Grab folgt, wie der Germane sein Roß in den Tod mitnimmt, so geleitet den

Barallelen.

Überblid.

<sup>1)</sup> ibid. 107.

<sup>2)</sup> ibid. 108. — Sier bietet fich eine auffällige Unalogie mit bem indischen Pferbeopfer bar. Die einzelnen Teile bes Opfertieres werden zerlegt und bazu bas Gebet gesprochen (Rgveba 1, 162, 9 vergl. Arch. f Religionsw., Jahrg. 1902, S. 32): "Selbst bas, was vom Fleisch bes Bierbes die Fliege af ober was am Opserbeil hängen geblieben ift, was in ben Sanben bes das Opfer vollziehenden Briefters blieb, ober an feinen Nageln, auch alles bas foll bei ben Gottern fein." Es handelt fich um bie Entfuhnung für die Tötung bes Tieres, die bas Gesch verbietet, wie es überhaupt Blutvergießen verwirft. Bergl. oben S. 101, Anm. 1.
3) Ratanoff, a. a. D. 106.

<sup>4)</sup> a. a. D. 230.

<sup>5)</sup> Thlor, a. a. O. 1, 480 f. Auf bem Grabe bes Königs Rabama wurden fiels herrliche Pferbe geopfert: Livingstone, Missionsreisen 377.
6) B. f. Ethnol. 13, 177.
7) Thlor 1, 465.

Samojeben aus ben Eisgefilden bes Norbens bas Renntier ins andere Leben.1) Rur eins bleibt fich überall gleich: das Gefühl, ber Berftorbene burfe im Tobe nicht um bas verfurzt werben, mas im Leben so unbedingt fein eigen mar. Noch einer intereffanten Thatfache fei gedacht: wenn ber Berr eines Bferbes bei ben Rirgifen ftirbt, fo heißt bas Pferd "vermitmet".2) Bie die Witwe dem Manne in den Tod nachfolgt, fo auch bas Die sprachliche Analogie erheischt die Analogie des Bferd. Totenbrauches.

Bebeutung bes

Besonders verdient noch die Thatsache hervorgehoben zu Totenschmude. werden, bag man bas bem Toten beigegebene Rog ichmudte.3) Denn jeder Schmud ift Besit, und jeder Besit von einer bejigenben Individualität abhangig. "Der Schmud giebt bem Toten im Jenseits Chre und Anjeben."4) Bon neuem zeigt fich alfo der Glaube au die Berfonlichfeit des Roffes. Damit ichließt fich ber Rreis unferer Betrachtungen.

Das Moment Leitfaben ber geiamten Un= teriuchung.

Wir faben, wie Pferd und Menfch mit einander ein Bundbes Individus nis eingingen, und wie beide zu einer Individualität fich gualismus als ber fammenichloffen. Wir betrachteten, wie bas Tier, beffen perfonliche Borguge man immer mehr zu schäten verftand, nach und nach zum empirischen Trager abstratter Begriffe wurde, die fein Berr allmählich bilden lernte, und wie es dadurch in beffen religiofem und fozialem Leben eine Sonberftellung fich eroberte. ftellten die Beziehungen fest, die es mit jenen Begriffen einerfeits, mit dem fie verarbeitenden Menschen andererfeits verbanden, und fanden das Zugeständnis eines Individualbewußts seins als das höchste dem Pferde von Seiten des Menschen verliebene Attribut. Eben diefes Attribut aber faben wir als das fpatefte Brobutt einer Entwickelung fich uns erschließen, bie von der blos handwerksartigen Verwendung unseres Tieres über bas Stadium ber einseitigen Schähung einzelner seiner Eigentumlichkeiten binaus gur vollgiltigen Wertung feiner Berfon= lichkeit führte.

1) Sonntag, Totenbestattung 51.

4) B. f. Ethnol. 27, 130.

<sup>2) 3.</sup> f. Stinol. 3, 307; vergl. oben G. 157, Tert zu Unm. 2. 3) Beim Begrabnis feines herrn ericheint bas Offigierspferb heute noch im Barabeichmud.

# Register der Versonen.

## (Eigennamen, Gattungsnamen und Termini technici.)

Sankerit Dicha fiehe unter C., Dicha unter J., C unter C. Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten des Textes. Auf die Unmerkungen ist besonders verwiesen.

Ulp 6.

**u**.

Aastereiba 57. Abarbareë 77. Abu'lphida 158 f. Achilleus 17; 47 Anm. 3; 132; 153. Achtfüßler 2 Acinaces 129. Uçvadanstra 144 Anm. 4. Açvamedha 47 Anm. 4; 48; Theil III. Açvas Samubris 70 Anm. 5. Açvin 2; 43; 44 Anm. 1; 45; ibid. Anm. 3; 49; 119. Abam von Bremen 147. Adhvaryu 118; ibid. Anm. 3. Adityus 64. Adler 68. Aedis Vestae 44. Ägppter 9; ibid. Anm. 3; 22 Anm. 4; 26; 39; 101 Anm. 1; 103 Anm.; 105 Anm. 7. Aello 68. Aëllópodes hippoi 67 Anm. 7. Aeneas 14; 47 Anm. 3. Aeolus 67 Anm. 7; 69. Methiopen 108. Aganippe 77. Agni 48; 64; 110; 123 Anm. 1. Agnihotram 118 Unm. 3. aihva-tundi 144; ibid. Unm. 4. Ainos 101 Anm. 1. Mijepos 77. Marich 153. Albino 34. Alemannen 146. Alegander 12; 38; 75 Anm. 1; 130 Anm. 3; 133; 158. Al Muharria 104 Anm. 6.

Alsviär 13; 41. Amazonen 130; ibid. Anm. 3; 133; 154 Unm. 5. Umerifaner 1; 32; 54 Unm. 2; 80. Anchifes 14. Antilochus 75. Antipipcon 103 Anm. Apauscha 44 Anm. 5. Apri-Spenden 70 Anm. 5; 101 Anm. 1. apfarā (f. apfaras) 121 Anm. 6. apiaras (j. apiarā) 121 Anm. 6. Araber 3; 17; 25; 33; 36; 53 Anm. 3; 62 ff.; 66; 71 Anm. 8; 81; 84; 102 f.; 103 Anm. 1; 104; 106; 108 ff. 122 Anm. 1; 146; 158 f.; 161; f. Beduinen; Juden; Gemiten. Ardvi Süra 44. Areion f. Arion. Mres 130 Mnm 3. Argentinier 161. Argiver 131. Argo 82 Arion 67; 69; 75 f. Arjuna 128. Artaber 132; 154 Anm. 6. Armenier 40; 51f.; 114 Unm.; 129. 133 f; 136. Arnold III. 86. Arvair 41. Arvan 75 Anm. 1. Mffprier 28; ibid. Anm. 1; f. Babylonier. Asiyanag 130. Uluras 97. Athene 27. utrena 93 Anm. 2; 94 Anm. Audun 74. 11\*

Aurignac 154. Auroa 45; 50. avabhrtha 93 Anm. 2. Aveftavoll 26; 65; s. a. Franier. Nzanos 154 Anm. 6.

### 8.

**B**abiëça 10 **Anm**. 3. Babylonier 28; ibid Unm. 1;40 Unm.5; 51 Anm. 4; f. Affprier. Bādpā 68 Anm. 2. Baibar 38. Bajart 12-14. Baikan 159 Unm. 2. **Balber 40**. 85. 153. Baldersbrönd 85. Bulhita 107. Balios 13; 47 Anm. 3; 68. Bafchtiren 31. Baftarb von Bourbon 139. Beduinen 33; 62; 159. f. Araber. Behiftun 14. Belgier 30. Beltiren 160. Benares 113. Bengalen 11 Ann. 2. Berchthentag 147. Berhaupten 141. Bēžen 158. Bhagiratha 121 Anm. 2. Bharata 121 Anm. 2; ibid. Anm. 4 und 6. Bih-zab 157. Bismarc 1 Anm. 1. Blatt des Sieges 95. Bobb 127. Bondifer 12 Unm. 1. Bonifacius 85; ibid. Anm. 5. **Borâq** 19; 81. Boreas 68. Brahman 124; 127 f. Bravalla 152. Bremen 88. Bretagne 81. Brhaspati 123. Brunaöld 152 Unm. 4. Bruno 20. Brunfaubebreul 87 Unm. 1. Brynhild 152. Bucephalus 75 Anm. 1. Butolion 77. Buraten 31; 137 Unm. 2; 160. Burgt 150 Unm. 3. Buriaten, f. Buraten. Bufento 153.

Çafuutala Nadapiti 121 Unm. 6. Cannada 92 Anm. 5. Carl der Große, f. Rarl b. Gr. Carl VI. 155. Carl von Preugen; f. Rarl v. Br. Carmanier 129. Căfar 13; 132. Caftor 85 Anm. 3. Çatünila Sattrüjita 121 Anm. 3; ibid. Anm. 5. Centaur 1; ibid. Anm. 6; 13 Anm. 5. 43; 77 Anm. 4; 79 f; 80 Anm. 4; Chafrawarta 128 Anm. 1. Charitlo 77. Cheiron 69; 77. Chinesen 4; 6; 26 f.; 31 f.; 105; 156 f.: Chorioidea 34. Chosrow 129. Christfind 42. Christus 59. Chrysaör 53; 88. Churel 63 Anm. 4. Ciolles 67 Anm. 7. Circus maximus 44. Çiva 125 Anm. 1. Cleonae 131. Cochin-China 160. Columbus 80. Comantichen 161. Compitalia 135 Unm. 2. Connetable 22. Cornwall 61. Côte d'or 143. Covinar 51. Cri 70. Entlopen 63. Cyllarus 77. Cnrus 157. D. Dabhica 49. Dabhitra 49; ibid. Anm. 3. Dabhyanc 45; 49 f.; 51 f.; 75 Anm. 1. Daebalus 43 Anm. 5.

Dabhica 49.
Dabhitrā 49; ibid. Anm. 3.
Dabhyanc 45; 49 f.; 51 f.; 75 Laebalus 43 Anm. 5.
Daityās 75 Anm. 1.
Dalmatier 131.
Danr 152 Unm. 4.
Dārfoūr 66.
Darius 15 vergl. Ubgātar.
Darmapoutry 92 Unm. 5.
Darma Syrym 156.
Darmaya 92 Unm. 5.
Daurgaba 121 Unm. 3.
Davār 103 Unm.

Deli Bib 65. Demeter 76-8. Deiultor 47. Devs 45 Anm. dev seped 45 Unm. Ohrtarästra 121 Anm. 5. Diafia 135 Anm. 2; 136 Anm. 3. Dietmar von Merfeburg 147. Diipolien 102 Unm. Dine 131. Diomed (der Thracische) 43; 75. Diosturen 43; 68; 85 Unm. 3. Dobigau 149. Doctum 85 Anm. 5. Dravide 160. Droffelbart 69. Dichinnen 2; 47; 103 Unm. 2. Dublin 144. Dulcefal 10 Anm. 3. Dúlgassen 160. Duspanta 121 Anm. 2. Tvādaçāha 121 Anm. 2.

Ebda 137 Anm. 2. Eduard III, 155. Ebften 16. ehuscalc 144 Unm. 4. Eichenbopp 6. Electre 68. Elias 51. Eliai 82. Elisabethbrüde 113 Anm. 7. Eimefeuer 53. Embrons 87 Anm. 1, Enipeus 76. Ephippe 77. Equisetum 144 Unm. 4. Equus ligneus 82. Erichthonios 68. Erinys 69. Eriwan 60. Estimos 150 Anm. 3. Ejelfreffer 31. Eumelos 65. Euphrat 113; 129; 132. Eurus 65 Anm. 8; 68. Euryalus 77.

Falada 4; 16. Falte (Eigenname) 68. Finnen 52. Firengis 157. Freyfazi 151 Unm. 2. Freyr 15; 146; 151 Unm. 2; 152 Unm. 4; 153; s. Fro. Kriabiofr 82. Fro 41; f. Fregr.

Galava 127. Gandaw 33. Gandharven 2 Anm. 39; 80. Ganeça 125 Anm. 1. Gange 50; 113; 121 Unm. 6. Ganges, f. Ganga. Gautama 113. Beifter 17 Anm. 6. Gerrhen 153, Ghonds 16; j. Rhonds. Ghal 103; ibid. Unm. 2. Gilaner 45 Anm. Glisborn 85 Anm. 4. goti 145. Goethe 2. Gonds, s. Ghonds. Gott 65 Anm. 8; 109. Govinata 121 Anm. 3. Graelent 87 Unm. 1. Gram 23. Grani 13 f.; 23. Grant 72. Gregor 146. Guancurus 32. Gubensberg 85 Anm 4. **G**üga 13. Gullfazi 41; 122 Anm. 1. Gulltoppr 40; 122 Unm. 1. Guftebem 158. Guzerat 160. Swri 13.

Ð.

habbing 69. Háton 30. Sans, ber alte 11 Anm. 6. Harald 152. Harpagos 68. harpnie 68 f. hatem-Tai 33. hecht an ber Rette 83 Anm. 2. Betate 79. Bettor 73; 130. Seilsberg 85 Unm. 5. Beimballr 40. Bel 150. Selena 132. Helios 129; 131 f. Bengift 22. Bephaftus 79 Unm. 2; 130 Anm. 3 hérad 145 Berafles 83.

Peros 154. Herrnhut 155. Beren 7; 9-11; 11 Anm. 5; 59; 89; 104; 136; 143. Hiji 52. Hildesheim 88. Hippanthropie 11. Hipparion 13 Anm. 5. Sippe 69; 77. Hippo 77. Hippodrom 44. Hippoarnph 67. hippotampen 80; ibid. Anm. 2 Hippotrates 7. Sippotrene 88 hippopoden 2 Anm. 1. hippos, die mit b. jusammengesetten Eigennamen 24 Unm. 1; vergl. 38 Unm. 6. Hippos (Satyr) 79. Sippotas 67 Anm. 7; 69. Sippothoos 3; 24 Anm. 1. ιππουρις 144 Unm. 4. Honart 72. Holda 70; f. Holle. Holdander 86. Holle 39; f. Holba. Hombopathie 4 f.; vergl. 111 f. Horn (König), 82. Horfa 22. Horus 26. Hotar 120; 125 Anm. 1; 137 Anm 2. Brafntel 151 Anm. 2. Hrimfagi 41; 89; 122 Anm. 1. Hring 152. Hringhorni 153. hroffastutr 146 Unm. 1. Hrungnir 41. Human 68. Sunengraber 149. Sund, ber vieraugige; 94 Unm.; 98; ibid. Unm.2; vergl. Siebenfclafer. Hushebar 45. Hyfios 130 Anm. 1. Hypanis 35. Jbn Dustah 146. Ibn Fabhlan 156. idház 15. Indiaman 82. Indianer 9; 102 Anm. 161. Indra 10; 25; 48 f; 91 Anm. 1; 93;

96 f.; 97 Anm. 1; 114; ibid. Anm.

2;115;116 Unm 3;121;ibid Unm.6;

Franier 33; 44; vgl. Turanier; Berser.

123 ff.

Irlänber 13; 63 Anm. 4. Island 99. Island 99. Island 198. Island 158. Iron 77 Anm. 4. Island 156 Anm. 1; 54 Anm. 3; 55 Anm. 1; 56 Anm. 2; 3; 8; ferner S. 89; 143. Island 94. Island 14 Anm. 1; 121 Anm. 3; ibid. Anm. 5; 122 Anm. 1. Island 143 Anm. 1. Island 15. Island 16. Island 17. Island 17. Island 18. Island 19; 81; 130 Anm. 1. Island 18. Island 19; 81; 130 Anm. 1. Island 18. Island 25. Island 25. Island 25. Island 26. Island 152. Island 153.

Raçmira 121 Anm. 2. Raibenfreffer 31. Kai Chosrau 157. Raisat Rirgifen 81; 156 f. Ralauria 131. Ralti 45. Ralmüden 31; 133. Kalpa-vrksa 126 Unm. 2. Rambodicha 102 Unm. Ranarienvogel 151 Anm. 1. Ranowiten 151 Anm. 1. Rarabul 65. Rarenen 160. Rarl ber Große 85; ibid. Anm. 4. Rarl von Breugen 86 f. Rarthager 5; 130 Unm. 1; 131. Ratajun 158. Raucalna 4 Unm. 1. Reics 81. Relpies 72; ibid. Unm. 8. Relten 131 Unm. 11. Reren 17 Anm. 4. Rerfajp 33. Rhands 103 Unm. ( | Shonds; Khonds 110. Gonds. Riem 155. Rinnaras 81. Rirgifen 17; 31; 47; 66; 107; 156: ibid. Anm. 8; 162. Kirmesausgraben 141. Rlein Buppen 152 Unm. 1.

Anochengalgen 140. Königsberg 143 Anm. 1. kóniki 73. Areimit a. b. Elbe 141. Aronos 77; ibid. Anm. 3. Kšattar 123 Anm. 1. Rumys 31; 107; 160. Kuraifch 62 Anm. 8. Aurifche Rehrung 36. Auru 121 Anm. 2. Kurukşetram 49; 113. Kynanthropie 11; ibid. Anm. 2.

Ľ.

Labiau 149. Lacebamonier 131. Ladislaus 25 Unm. 7. Lampos 43. Landlungi 56. Laomedon 14 Las-Mocas 32. libás Herakleos 83. Li-Chi-jhun 32. Li-Hung-Tichang 160. Litauer 155. Löwe 45. lófi, lófö 21. Lofi 53. Longobarden 154. lovag 21. Lucifer 47. Qubben 141. Lusitanier 67 Anm. 4; 131. Lyfanthropie 11.

#### W.

**Mab** 18 Anm 1; j. Mahr. Madagascar 161. Magadha 121 Anm. 2. magna mater 129 Unin. 7. Magharen 156. Mahabharata 120. Mahr 18; ibid. Anm. 1; s. Māb. Maitonig 140. Mairitt 139. māl 107. Mamilischer Thurm 44 Manelir 127. Manidatta 39. Man of war 82. Maria; f. Unfere liebe Frau. Marimos 126 Unm. 1. Mars 129. Marjchall 22. Marefeld 132

Martini 42; 140. Maruts 122. Marutta Avikaita 108 122 f. Maffageten 129; ibid. Unm. 8. Mazenderuner 45 Anm. medhas 100 Anm. 5. Medien 22 Anm. 4. Meduja 88. Metta 19; 81. Melanippe 77. Menichenopfer, f. Burusamebha. Menschtiger 11 Unm 2. Mengana 132 Anm. 1. Mephistopheles 55. Meffias 35. Mihrdichan 71. Mimir 5; 115 Minnagara 127. Minotaurus 75 Anm. 1. Mithra 44, s. Mitra. Mithridates 132. Mitra 115; 119 f. Baruna; 129; f. Mithra. Möniz 149. Moloch 131. Mond 40; ibid Anm. 5. Mongolen 31 Anm. 10; 160. Montenegro 157. Moosweiblein 55 Anm. Mojes von Chorene 157 Anm. 3. Muharriq, Al 104 Anm. 6. Muhammab 19. Muotisheer 57. Mufier 131.

N.

Rais 77. Nanna 153. Neleus 76. Neptun 132; f. a. Pofeidon. ni-hnu 103 Anm. Nifolausabenb 52 Anm. 2. Nivernais 143. Niz 72. Njegus 157. Norweger, f. Standinavier. Khur 72 f. Nymphe 71 Anm. 4; 121 Anm. 6

Ð.

Oceanus 75; 77 Anm. 3 October equus 44; 132. Obenberg 85 Anm. 4. Obhin, f. Woban. Obhffers 77; 81. Offertorium 155. Ofwete 68. Otychoë 77. Olaf 37; 146; 151 Anm. 2. Orfney-Inseln 61. Orpheus 82. Ortelsburg 152 Anm. 1. Osiris 26. Osieten 157. Osigie 102 Anm. Oswalt 85.

Paderborn 88. Balamebes 132. Balozen 156. Bantaleon 20. Paropamijus 107. Barther 113; 129. Pasiphaë 43 Anm. 5. Batagonier 32. Batroflos 13; 75; 153. Pamnee-Krieger 161. Bebajus 77. Pegajus 53; 67; 88. Beleus 75. Belias 3; 76. Belion 69, Beneios 75 Bermeffos 77. Berfer 14; 22 Unm. 4; 28; 31; 44f.; 62; 64; 113; 129; ibid. Unm. 1; 133; 136; 157; fa Carmanier. Beftreiter 17. Pfingftbut 140. Pfingftl 93 Anm. 2. **Bhaëton** 43. Phalguna 138. Phigaleia 76; 78. Philyra 77; ibid. Unm. 3. Phlogeos 68. Phonicier 131. Bilatusfee 134. Pobarge 68. Boilada 124. Polen 32. Polfan 70. Bollug 85 Unm. 3. Bompejus 132. Bofeibon 27; 43 Unm. 5; 69; 71; 75 ff.; 115; 130 Unm 3; Unm. 4; 132; s. a. Reptun. 131 pradaksinam kar. Brajūpati 70; 92; 96: 114 ff.; 115 Unm. 6; 116 Unm. 3; 117 Unm. 1. Preußen 155. Brthu 121 Anm. 2.

Punpra 121 Anm. 2.

Burohita 118. Purufutia 121 Anm. 3–4. Purusamedha 97 Anm.; vergl. 99; 104 Anm. 6; 134. Pustara 113.

£

Dazwini 71 Anm. 8. Quaben 32. Quidborn 85 Anm. 4.

91.

Radama 161 Anm. 5. Rainold, Reinold 12: 137 Anm. 2. Rūjajuha 121 Anm. 2. Rajpute 13; 16. Ranis 149. ráró 65. rathakāra 27. Rehich 12; 14; 27; 64. Reinardus 119 Unm. 4. Reiter, der apokalyptische 35. Rhefus 43; 65. Rhodos 130 Anm. 1; 131; 134. Rio be la Plata 32. Risita 124. Roeden 135. Rioshaupte 141. Rokbach 88. Rubiton 132. Rubra 94 Anm. Rügen 152. rukmin 122 Anm 1. Ruprecht 42. Muffen 60; 69; 142; 155. Ruftem 12; 27 f.

€.

Saburaner 146 Unm. 6. Sacharja 35. Sacravienser 146 Anm. 6. Salentiner 131. Sambarta 123. Saminap 101. sam-jñap 102 Unm. Samojebe 162. Sanassar 51 f.; 72; 88. Sarasvati 49 f.; 102 Unm. Sarasvati 49 f.; 122 Unm. Sarmaten 2 Anm. 1; 32. sarve devās 123 Unm. 1. Sūttrajaha 121 Anm. 6. Saturn 77. Satyr 79. Schafaulat 149. Schelm 31.

Schimmelreiter 41 f.; 73. Schotten 12. Soweden, j. Stanbinavier. Soupe, Der (Sternbilb) 45. Scothen, f. Gtathen. Sello 66. Cemiten 2; 8; 22; 27 f.; 33; 36; 38; 66;102Anm.: 103; ibid. Anm 2: 104; 109; 130 Anm. 1; 133; 158 f.: f. auch unter Araber, Juden, Bho. nicier, Rarthago. **Серор** 32 Set 130 Anm. 1. Setanta 13. Sibirier 52. Siebenschläfer 13 Anm. 4; 150 Anm. 3. Sigurd 23; 152. Sijawujch 36; 157. Silene 43: 79. Silfrintoppr 40; 122 Anm. 1. Sinai 159 Anm. 2. Sirius 44 Ann. 5 Stamander 130. Stamandrios 130. Clandinavier 4; 30; 57; 142; 144; 146 ff.; ibid. Inm. 1; 152 Stinfagi 41; 122 Anm. 1. Stutari 159 Anm. 2. Stythen 1 f; 7; 16; 29; 35; 129; ibid. Anm. 7; 132; 133 Anm. 2; 153; f. a. Hoppanis, Gerrhen. Slaven 3; 39 j.; 46-8; 53; 134; 155. Sleipnir 1; 62 Anm. 1; 89. Smeji 53. Snorri 152 Anm. 4. Sol 44. Soma 89. Somadeva 13 f. Spanier 1. Steffansritt 42 f. Stephanustag 140. Stempe, Frau 70. Stint an der **R**ette 83 Anm. 2. Etrymon 113; 129. Stute (Geback) 135. Suban 66. Subas 122; ibid. Unm. 2. Suhrab 12; ibid. Anm. 1; 157. Eurb.Sargis 60. Swantowit 15 Anm. 5. Shūma **K**arna 127. Szello 66. Szepaßzony 59.

**L**altos 14; 87 Anm. 1. Langie 72.

Tarbagatai 116. Tartaren 53; 156; 160. Tátos 14 f.; 53; 87 Anm. 1. Tausend und eine Nacht 18; 71. Tangetos 131. Teleuten 53. Tencterer 23. Teufel 2; 17; 45; 53; 55 f.; 56 Unm. 8; 57; 59; 119 Unm. 4. Thauloniden 102 Anm. Thaumas 68. Theodorich 68. Theffalien 78. Thieffow 135. Thingstatte 146. Thor 146. Thracier 43. Thrand 151 Anm. 2. Throndheim 146. thyëllopddes bippoi 67 Unm. 7. Tiberius 113. Tierhaupten 141. Tigranthropie 11. Tiridates 113; 129. Tob (ber, als Berfonification) 17; . Beifter. Todas 102 Anm. Topielec 113 Anm. 7. Togaris 132; 154. trainambakahoma 103 Unm. Tribulus lanuginosus 144 Anm. 4. Triglav 15. Triptolemos 102 Unm. Tritonen 80. Troër 22 Anm. 4; 72; 130j; 153 Trub 6. Tryggvi 151 Anm. 2. Ticheremiffen 47 Inm. 4. Ticherfessen 159 Unm. 2. Tungufen 160. Türke 9; 159 Anm. 2; 160ff.; f. Uralaltaijche Bölter. Turanier; 33; 161; f. Franier. Turtmene 107. Trastar 116. Tyndareos 132. Tyro 76. Uccaibcravas 47. Uchuanen 160. Ubgätar 117, vergl. hierzu Darius. Ungarn 14; 38; 65 f.; 87 Anm. 1; 133; 156; ibid. Anm. 3. Unfere liebe Frau 52.

Upjala 147.

Uralaltaifche Bolfer 157.

Urartu 28 Anm. 1. Urfa 28 Anm. 1. Urftier 6 Anm. 3.

R.

Bacanda 60. vadava 50. Baiçyās 25 Anm. 6. Bujapena 26; 121 Anm. 2. valets-de-pieds 155. Ranbalen 32. Baruna 47 Anm. 4; 70; 93 Anm. 2. 96; 113; 115 ff.; 116 Anm. 2; 117 Anm. 1; 119; 124 f. Barupa-Opfer 123. Barus 134 Anm. 1. Baju 70. Banu 64. Beneter 131. ver sacrum 147. Berethraghna 44 Anm. 5. Bicvāmitra 127. viçve devās 123 Unm. 1. Billam 66. Bisnu 45; 50; 123; 124 Anm. 9; 125; 128. Bitellius 132. Brtra 48; 91; ibid. Anm. 1; 97; 98 Anm. 2. Byāna 115 Anm 5.

#### 23.

Walburgis 85; f. Walpurga. Walfüren 10; 89; 143. Walpurga 89, f. Walburgis. Walpurgisnacht 137. Baterfelph 74. Beißborn 144. Bestray 61. Bilibalb 85. Binhfuß 68. Binfelb 87. Binkel 86. Bittefind 36; 85. Bodan 1 s.; 10; 41 s.; 54; 57; 69; 85 Anm. 4; 115; 135; 140; s. a. Sleipnir. Bolten-Opfer 123 s.

#### Ŧ.

Xanthos 13; 47 Anm. 3; 68; 76 f. Xerzes 113; 129.

#### Ð.

Pajamāna 118 Anm. 3. Pajūagāthās 121. Yama 94 Anm.; 124 f. Yama-Opfer 123. Yamunā 113; 121 Anm. 6; 122 Anm. Vātubhānās 75 Anm. 1. Yavābiyā 13. Yapāti 127. Yagdrafil 69. Yuddhişthira 121 Anm. 2.

#### 8

Zephyrus 14; 67 Anm. 5; 68 f Beus 14; 75; 83; 130 Anm. 3; 132. Beust 141. Imerge 17 Anm. 4; 110.

## Register der Sachen.

(Bugleich Stoff- überficht.)

Albinismus ber Bligtiere 57; f. Schimmel. Auge des Pferdes, f. Heldenroß; Pferd. Auferes von Pferben, f. Pferb. Befruchtung des Pferdes, f. Heldenroß. Beine des Pferdes, f. Pferd. Berührung als Mittel zur Besithergreifung 4 Unm. 3. Blit heiligt das Getroffene 58; 60; vergl. 86 und unter Trappe. Blut des Pferdes, f. Pferd. Brühe des Pferdes, f. Pferd. Diluvialpferd 29; Berwendung seiner Körperteile 29. Divinationsgabe des Pferdes, f. Pferd. Drace als Blig 51. Eigennamen des Pferdes, f. Beldenroß. Gimsfener 53; vergl. Frrlicht. Efel als Substitut des Pferdes: — in der Bolksmedizin 8; — erzeugt Quellen 85 Anm. 8; 86; — wird geopfert 129. Farbe des Pferdes, s. Pferd; Schimmel; Rappe. Fell des Pferdes, s. Pferd. Ferd. Ferd. Ferdes, s. Pferd. Ferd. Ferdes, s. Pferd. Fleisch des Pferdes, s. Pferd. Fleifofreffen einzelner Roffe, f. Bferb. Flugel-Bferd, f. Bferd. Füße bes Bferdes, f. Bferb. Fütterung bes Bferdes, f. Selbenroß. Galle bes Pferdes, f. Pferd. Geifer bes Pferdes, f. Pferd. Genealogien des Bferdes, f. Selbenroß. Gefamtopfer 119 Unm. 4; f. Jahresopfer. Gefdirr des Pferdes, f. Pferd. Geichlecht bes Bierbes, f. Belbenroß; Bferb. Geftute, ihr Borhandenfein im Altertum 28. Gewitter, Sitten beim, 54. Größe der Beisterpferde, f. Bferd. Gurt bes Bierbes, i. Bierb. Saar bes Bierbes, f. Bierb. Saaricmund bes Bierbes, f. Bierb. Salbgöttlichteit einzelner Bierbe, f. Bferb. Sandpferd, Berwendung am Bagen 25 f. Safe, wurde nicht gegeffen 103 Unm. 2. Sansgeifter pflegen Bferde 18.

Bant bes Pferbes, f. Pferb.

```
Belbenroß (f. namentlich S. 12-14 und hier unter Bferd).
       Auge 14.
       Hugeres f. Pferd, "Außeres"; "Buß".
       Befruchtung, analog der menschlichen 12.
       Gigennamen des &. 13; 76 Unm. 4; 82; das Berhaltnis ber
            E. zum Worte für Reiter 14; 21 f.; 24 Unm. 1; 38 Unm. 6; symbolische E. 65 f.; 68; 88; das Pferd über-
trägt seine E.: — auf den Reiter 24 Unm. 1; — auf
            Bflanzen 73 Unm. 3; — auf Schiffe 81 f.
       Fütterung durch den Belden felbft 14.
       Genealogien 14; 76 Unm. 4.
       Geichlicht, ftets mannlich 28.
       Sprechen bes, mit dem Belden 13 f.
       Unfterblichkeit einzelner 14; 47 Unm. 3; 75.
       Ungertrennlichkeit von Rog und Reiter 12; 87 Unm. 1; veral.
            Bferd, "Erbgegenstand".
       Beinen um den herrn 13.
Sengft f. Helbenroß, "Geschlicht"; Bferb, "Geschlecht". Sera bes Bierdes, f. Bierb.
Bornige Borfprünge au ben Gugen bes Bferbes, f. Pferb.
onf bes Bjerbes, f. Bferb.
Sufeifen des Bferdes, f. Pferd. Sunn. 3; 152 f.; 155 und oft.
Sund der vieräugige, f. Pferdeopfer und Reg. der Berfonen unter
     "Hund".
Jahrestreislauf, Gintheilung des: — in drei Teile 44 Anm. 1;
     — in vier Teile 43f.; — in sieben Teile 43.
Jahresopfer 119 Unm. 4; f. Befamtopfer.
Frelicht verwandelt sich in eine Stute 53; f. Elmsfeuer.
Rameel als Analogon zum Pferde: — mit dem Schiffe identifiziert
    (als Schiff der Wüste) 81; — opferbar 104; — das weiße Opfertier bevorzugt 100; — symbolisch mit Krankheiten be-
     laden 17; j. Kameelopfer.
Rameclopfer als Analogon zum Pferdeopfer: — Substitut des
     Menschenopfers 99; — Beschreibung 109 f.; — Grabmitgabe 158 f.
Rammhaare des Pferdes, f. Pferd.
Rlettern einzelner Pferde, f. Pferd.
Anochen des Pferdes, f. Pferd.
Ropf des Pferdes, f. Pferd.
Ropfichmud des Pferdes, f. Pferd.
Rörper des Pferdes, f. Pferd.
Rörperteile, verschiedene, des Pferdes, f. Pferd.
Rot des Pferdes, f. Pferd.
Rriegewagen 22 Anm. 4; 25 f.; 27; Bengste im alten Indien nicht
     vor den R. gespannt 25; f. Pferd, "Füße".
Anh f. Rind.
Rumys, f. Reg. d. Berfonen.
Lanze als Bliginmbol 86; f. Schwert.
Leber des Bierdes, f. Bferd.
```

```
Mahne des Bjerdes, f. Bferd.
Mark des Pserdes, s. Pferd.
Manl des Pserdes, s. Pferd.
Menschenopfer, den Flüssen dargebracht 100; 113 Anm. 7; s. a. den gesamten Abschnitt III.
Dild des Bierdes, j. Pferd.
Dift des Bferbes, f. Bferd, "Rot".
Dond als Schimmel oder mit dem Schimmelgespann versehen 40.
Dufit-Berftanbnis bes Bferbes, f. Bferb.
Mut des Pferdes, f. Pferd.
Rachneburt bes Bferdes, f. Bferd.
Ruftern des Bierdes, f. Bferd.
Dofe f. Rind.
Dhren bes Bferbes, bei mythischen Figuren, f. Pferb.
Opfer und Bauber 97 Unm.; bas arifche D. im Berhaltnis jum femi-
     tischen 103 Unm. 1; 3dee des D. 111 f.
Opferaiche f. Bferdeopfer, "Opferaiche".
Beitige f. Bferd.
Bfadfinden des Bferdes, f. Bferd.
Bferd f. Sandpferd; Beldenroß; Schimmel.
      1. Rörper und Rörperteile (Sekrete; Brodukte).
       Amnium 8.
       Ange, foll vergrößern 3; der Blibroffe, fprüht Feuer 51. Augeres (Beschreibung von Roffen) 12 Unm. 1; 14; 39.
       Beine, Durchziehen zwischen den, 4 Unm. 3; f. Fuß; Buf.
       Blut 29; 140 Anm. 7; 145 ff.; 154.
       Brühe 145.
       Farbe, f. Bferd.
       Rell 145.
       Kett 4 Anm. 1; 7; 145.
       Fleisch wird genossen 29-33; vergl. 95 f. und 96 Anm. 1; 101; 104; 136; 145; f. a. Pferdeopfer.
       Flügel 66.
       Füße, bleiben bei Berwandlungen konstant 11 Anm. 5; sind
            beim Roffe Cafars menschenähnlich 13; rennen den Gegner
            Bu Boden 25 Unm. 7; vergl. 95; F. ber Blitschimmel 55;
            der Satyrn und Silene 79; des Teufels 55; vergl. Bferd,
            "Huf"; "Hufeisen".
       Galle fehlt beim Bferde 32.
       Geifer 7.
       Gefclecht, mannliches, im Sprichwort bevorzugt 37; f. Belben-
            roß; Rriegsmagen.
       Saar als Grabmitgabe 149; 156; f. Pferd, "Kammhaare";
            "Mähne"; "Schwanz".
       Saut 4 Anm. 3; 29; 32; 160.
       Berg 145.
       Hornige Borfprünge an den Füßen ("Hornwarze") 66.
       hnf, zu Schuppenpanzern verarbeitet 29; in der Bolksmedizin 8;
            58; an die Stallthur genagelt 140; man trinkt aus ihm
```

Bferd.

58-61; 136; S. des Gewitterroffes: - erzeugt den Blis 52 f.; — den Regenquell 83 f.; — ist aus Stahl 52; f. Bferd, "Buge"; "Bufeifen".

Rammhaare, von Geiftern geflochten 18; f. Bferd, "Bopfe".

Anoden 29; 149; f. Pferd, "Rörper"; "Stelett". Ropf von Damonen 80 f.; als Blipfymbol 52 f.; 142; in ber Boltsmedizin 6 f.; an Giebeln 4 f. vergl. 100; 136; 140; 142 ff.; 145; beim Bauopfer 5 f.; 20; in die Sonnwendfeuer geworfen 140; 144; als Beihgeschent 145; als prähistorischer Fund 149 und oft; kulturell verwandt als: – Reule 49 f.; — Musikinstrument 137; – Schlitten 143 Anm. 7; — Grabmitgabe 156.

Rörper, gesamter, bewirft Fruchtbarfeit 3 ff.; vergl. 115 Anm. 5; mit dem weiblichen &. verglichen 108; f. Bferd, "Stelett";

"Reiten"; Bferdeopfer.

Rörperteile, verschiedene, und Secrete 6 ff.

Rot 7; 52.

Leber 32; 145.

**Mähne** 41; als Grabmitgabe 158; s. Pferd, "Haar"; "Kammhaare"; "Haarschmuck".

Mart 4 Unm. 1.

Manl 52.

**Milch**, als Nahrungsmittel 3; 29; als Aphrodifiacum 3; als Beilmittel 7 f.; begrundet durch ihren Benug Bermandtschaft 10; wird gebuttert 7; 29; wird als Rumps verwendet 106 Anm. 1; 160.

Mift f. Bferd, "Rot".

Rachgeburt 7.

Rüftern 52.

Ohren, der Silene 80. Schädel, f. Ropf.

Sowanz in der Rulturgeschichte 5; 9 f.; der Silene 80; mythischer Wesen Indiens 81; wird als Trauerzeichen abgeschnitten (auf Gräber gepflanzt); 157 f.; s. Pferd, "Haar"; "Haarfcmud"; Sonnenichirm.

Schweifi 7 (vergl. Pferd, "Schwigen").

Sehnen 29.

Stelett erweckt Fruchtbarkeit 6; als überrest eines Opfers 144; 147; 149; als Grabmitgabe 155.

Urin 7.

Zahn 8; 29; mit dem Schiffsanker verglichen 81; der Tatos kommt mit gähnen auf die Welt 87 Unm. 1; 3. als präs historischer Fund 149.

Bunge 145.

2. Gigenschaften und Attribute.

Divinationsgabe 84; vergl. bas Marginale S. 15: "Pferd erteilt Omina"

Gigennamen, f. Selbenroß.

```
Bferd.
```

Farbe 12 Anm. 1; 13 ff.; 16 Anm. 3; 35 f.; 38; 43 Anm. 5; 47; 65 Anm. 8; 85 Anm. 4; f. Schimmel; Rappe. Fenrigfeit ber armenischen Bliproffe 72. Bleifdfreffen; f. Reg. der Berfonen, "Bucephalus"; "Diomed". Große 3; der Beifterpferde 73; f. a. Pferd, "Auge". Salbgöttlichfeit 71; vergl. Seldenroß. Rlettern 20. Mufikverständnis 23 Anm. 7. Mnt 21 Unm. 1. Bfadfinden 5; 19 f. Rollen auf der Erbe 66. Sanfen, von Feuer 53. Scharren 87 Anm. 1. Schnanben von Feuer 55. Schnelligfeit 64 f. Sowiten 18. Sehen in der Nacht, f. Heldenroß, "Auge". Sprechen 10 f. Trappen-Schlagen 58 ff.; Berehrung der Trappe 60; aus ihr fließt Baffer 61 ff.; fie taufcht, wenn man das Bferd rudwar to führt 63; Trant-Libation auf diefelbe 63; vergl. 84f.; fie begründet Eigentum 87; vergl. Blig; Bferd, "Füße", Wiehern 15; 87 Unm. 1. Berftampfen bes Blitichimmels f. Bferd, "huf". Bengungsluft 3. Bengungsmodus 71.

3. Ausrüstung und Schmuck.

Geidirr als prahistorischer Fund 149.

Gnrt, f. Bferd, "Sattel".

haarichmud, Schmud ber Mahnen und Schwanzhaare, Be-

fränzung u. s. w. 122 Unm. 1.

Hardeifen 8 f.; 58; als Botivgabe: — für Kirchen 20 vergl. 85 Anm. 5; — für Quellen 51; 61; — für Bäume 61 f.: Beneration durch schottische Seeleute 61 Anm. 4; als Glücksfund 62 f.; als Grabmitgabe 156; s. Pferd, "Huf", "Trappenschlagen".

Ropfichmud 152 Unm. 1.

Beitide als Grabmitgabe 156.

Sattel, den Orakelpferden aufgelegt 15; vom Pferde wiedererskannt 157; nach dem Tode des Herrn umgekehrt 17; 158; als Substitut des Pferdes 23; als Blip 57; als Grabmits gabe 152 Anm. 3—4; 155 und öfter; S. Gurt, symbolisch gelöst 4.

Somnd als Grabmitgabe 162.

Sporen 152 Unm. 1.

Steigbügel als Grabmitgabe 154 f.

Banm 16; mit bem Steuer eines Schiffes verglichen 81; als

Bferd.

mustischer Stellvertreter des Pferbes 143 vergl. 16; als Grabmitgabe 152 Unm. 1 und 3; vergl. 160. Böpfe, aus den Haaren geflochten 18; ibid. Unm. 1; 161; f. Pferd, "Kammhaare".

4. Pferd und Menich.

Pferd als:

Amme 3. Analogon des Menschen 12 und ibid. Unm. 4. Bedeutung, fociale, bei Romadenvölfern 107 f. Eigentum, f. Bferd "Erbgegenstand".

Erbgegenstand 23; 87 Unm. 1; 151 f.; vergl. Bfe rd "Reittier." Fleischgenuß, Metamorphose durch den, 95 f.; vergl. 96 Unm. 1;

j. Pferd, "Fleisch".

Grabmitgabe 23. Saustier (Geschichte und Berbreitung) 22 Unm. 4.

Ädol 15 f.

Kagdtier 19; 28 f. Kunstobjekt 77 f.; vergl. 75 Anm. 8; 79 Anm. 2.

Opfer, f. Pferdeopfer.

Reittier 1; der Götter 2; ibid. Anm. 3; 43; 45; 50 Anm. 4; 51 Unm. 4; 97 Unm. 1 (als solches nicht von Menschen benut 38; vergl. 17); der personifizierten Winde 65; der Wassergottheiten 75; 80 Unm. 2 vergl. 82; von Krantheitsdämonen 17; von Neugeborenen 4; von den Judogermanen 80; vergl. Pfer b, "Erbgegenstand". Symbol ber Schnelligfeit 40 Unm. 3; 75 Unm. 8; vergl.

Pferd, "Schnelligkeit".

Totem-Tier 3; 10; 33. Wnnichding 23; 26.

Pferdegräber 156.

Bferdeopfer:

1. Allgemeines.

Bur Theorie des, 129. Geschlecht des Opfertieres 106 Unm. 1. Farbe bes Opfertieres: — bei den Griechen 40; 46 Unm. 3; — im germanischen Rorden 46 Unm. 4; — im alten Indien 121 Unm. 5; 125; 127; - Einzelheiten 47 Unm. 4; vergl. Rappe; Schimmel. — Darbringung: — den Strömen 76 Unm. 1; 100; 113; 128; — der Schwelle von Gebäuden burch lebendiges Begraben 17; Opferstätte: — besonders fruchtbar 6; — durch aufgepflanzte Pferbetopfe gekennzeichnet 5; 90; Rituelle Brauche: — bes gemeinschaftlichen Berzehrens bes Opfermahles 110; — bes Tanzes 109; — ber Beneration der Opferpfähle (ursprünglich Opferbäume) 47 Unm. 4; der Läuterung durch das Opferfeuer 58; Einzelne 28f. 6; als Windopfer 131 Unm. 5.

2. Indisches Pferdeopfer. Grundidee 46; Name der Darbringer 91; vergl. 108; 113; 121 Unm. 2; 122f.; Beitpuntt der Darbringung

117 f.; Ort der Darbringung 113; Opfergottheiten 113 ff.; Ungahl ber Opfertiere 116f.; Geschichte bes Ritus; ber Ucvame bha als: - volkstümliches Opfer 106; - Brahmanenopfer 93; 116-8; mimischer Aft 98 f.; der ausgestaltete Ritus (f. unter 1): feierliche Unfundigung bes Opfers 118 Unm. 3; 91 f.; Tötung bes hundes 48; 93 Unm. 2; 98 Unm. 2; Estorte bes Opferroffes 91; 95; Lobgefange auf den Beranstalter bes Opfere 121; 156 Unm. 8; Die Großtoniginnen schmuden das Pferd, f. Pferd, "Schwanz"; symbolischer Kriegszug 92; das Mittel der Tötung des Opferroffes 101 f.; vergl. 124; Trauerceremonien der Großköniginnen (Totentanz, dreimaliges Umkreisen als Form der Beneration, wozu auch 153) 101 Anm. 1; Beischlaf der Königin mit dem toten Hengste 137 Anm. 3; Spende mit dem Huf des Rosses s. Pferd, "Huf"; bas Reinigungsbad (symbolische Opferung eines Rruppels) 93 Anm. 2; 125; abschließende Huldigungsceremonie 94 Unm. 4; Magie ber Opferasche 125 f.; 126 Anm. 1; Briefterhono. rar 126 Unm. 2; vergl. auch fämtliche Marginalia, fowie Schimmel; Rappe.

Rabe, Teufel als, 56.

Ratfel, ihre kulturhiftorische Wichtigkeit 137 Unm. 2.

Rappe 13; 15; 36 f.; 39; 43; ibid. Unm. 5; 44 Unm. 5; 47; 53; 57; 73; 77. Genuß seines Fleisches gilt als tötlich 32.

Reittier, f. Bferd.

Rieden als form bes Benuffes 4 Unm. 1.

Rind, Bedeutung im Frieden 28; Rindertopf als Substitut bes Pferdetopfes ichust vor Blig 53; dem Zeus wurden nur Stiere geopfert 76; die Kuh unantastbar 105; Bedeutung des M. in der Mythologie 105 f.; das Kuhopfer 105 Anm. 10.

Sattel, f. Bferb.

Sanjen, von Feuer durch Roffe, f. Bferb. Schabel des Bferdes, f. Bferb, "Ropf". Scharren Des Pferdes, f. Bferb.

Shiff der Bufte, f. Rameel.

Shimmel als Reittier: — mythischer Helden 12; vergl. 85 Unm. 4; von Rrantheitsbamonen 17; - Sterbenber (Entrudungs wefen) 19; in ber Rulturgeschichte: - grundet Rirchen 20; gründet Wohnstätten 5; — der schwarzohrige S. besonders geschätt, f. Reg. ber Berfonen unter Shama Rarna; im Aberglauben: — in ber Bolksmedizin 4; 32; — als Liebling ber Hausgeister 18; — bannt Geister 58f.; — zieht das Feuer an 72; 84; — verwandelt sich in Hegen 10; — erschließt die Zukunft 15; in der Natursymbolik: — als Blit 55; 84; — als Wasser 70 s.; 71 Unm. 7; (geht in Quellen ein 73; entsteigt einer Quelle 74); s. a. Albinismus; als Opfertier besvorzugt von den: — Indern 121 Unm. 5; — Persern (beim Opser des Chosrow) 129; vergl. idid. Unm. 7; — Benetern 131; — Arkadern 132; — Athenern 132; f. hierzu unter Pferdesopfer; als Schwuropfer 154 Unm. 5.

```
Schimmelreiter 73.
Somud bes Pferdes, f. Pferd, "Haarschmud"; "Schmud".
Schnanben bes Bferbes, f. Bferb.
Son elligfeit bes Pferbes, f. Pferd, 2 und 4.
Schuh 52 Anm. 2.
Somang des Pferdes, f. Pferd.
Someineopfer 105 Anm. 7.
Someif bes Pferdes, f. Bferd.
Somert als Bliginmbol 51f.; vergl. Chrnfaor; Lange.
Somiten bes Pferbes, f. Bferb.
Seelenwanderung 92.
Sehen des Pferdes'in der Nacht, f. Bferd.
Sehnen des Bferdes, j. Rferd.
Stelett des Bferdes, j. Bferd.
Sodomie 4; 10 f.
Connenichirm, analog bem Pferbeichwang 9.
Sporen f. Pferb.
Sprace des Bferbes, f. Belbenroß; Bferb.
Steigbügel, f. Bferd.
Stiertopf, f. Rind.
Streitwagen, f. Rriegswagen.
Stutereien bei antifen Bolfern 28.
Substitutionsopfer, bas Bferd für ben Menfchen substituiert f. Menfchenopfer; Buppen für ben Menfchen 114 Unm.; 135 f.; Tiere
     für ben Menichen 142 Unm. 1; der Bronzeguß eines Bferdes für
     ein Bferd 149f.; 154; 159 f.; bas papierne Modell eines Pferdes
     für ein Pferd 160; f. Rameelopfer.
Lang gu Chren Berftorbener 154 Unm. 2; vergl. Bferdeopfer.
Thingftatte, die 146.
Totem-Tier, f. Bferd.
Totenopfer 148 Unm. 5.
Trappen-Schlagen des Pferdes, f. Pferd.
Unfterblichfeit bes Bferdes, f. Belbeuroß.
Ungertrennlichteit von Rog und Reiter, f. Belbenrog.
Urin des Pferdes, f. Bferd.
Bermandlung in Pferdegeftalt 11.
Bagenrennen 26; 107; ju Ehren Berftorbener 154 Unm 6; f. a.
     Ariegswagen.
Beinen eines Bferdes, f. Belbenroß.
Beifdorn 144.
Beine Farbe, f. Schimmel; Rameel. Biehern bes Bferbes, f. Pferd.
Bahn bes Pferbes, f. Bferb.
Baum, f. Bferb.
Berftampfen mythischer Roffe, f. Pferb.
Beugungsact, der, begünstigt atavistische Körpersormen 71; 76. Beugungslust des Pferdes, s. Pferd. Beugungsmodus mythischer Pferde, s. Pferd. Böpte des Pferdes, s. Pferd. Bunge des Pferdes, s. Pferd.
```

### Berichtigungen und Nachträge.

S. 10 Anm. 3 Beile 6 von unten lies: "Beröffentlicht" ftatt: "Beröffentlicht". S. 13 Beile 19 lies: "Alsvicht" ftatt: "Alsvicdbr". S. 16 Beile 12 lies: "tonerne Bierbe" ftatt: "aus Lumpen hergeftellte Bf.". S. 16 Beile 7 von unten lies: "Die Beit ber Bwolften" ftatt: "Die Beit ber amölften Stunde".

S. 26 Anm. 2 lied: "Çatap" statt: "Catap". S. 33 Zeile 17 lied: "Sa'di" statt: "Sa'di". S. 35 Anm. 4 und S. 65 Anm. 8 Ursprünglich wurden wohl die vier verschiedenfarbigen Bferde nach ben vier himmelsrichtungen laufenb vorgestellt, j. F. & Beiser in der Orientalistischen Litteraturzeitung Jahrg. 1901, Spalte 313ff. Die Symbolit in ber Farbengebung ift fraglich.

ist traglich.

E. 47 Zeile 17 lies: "Uccaibgravas" statt: "Ucchaihgravas".

E. 49 Anm. 1 lies: "Rgvedastellen" statt: "Regvedastellen" und streiche die Worte von: "Siehe" bis: "und".

S. 57 Anm. 4 lies: "E. dulenburg" statt "Schulenberg".

E. 59 Anm. 4 lies: "K. u. H. statt: "K. u. Hin".

E. 65 Anm. 8 vergl. oben zu S. 35 Anm. 4.

E. 67 Anm. 7 lies: "Belder" statt: "Welter".

To Zeile 2-1 von unten streiche den Sat "Nach" bis "gebildet" und

S. 76 Unm. 4 Beile 4 von unten ließ: gestiegen ift" ftatt gestiegen ift. S. 78 Beile 4 von unten ließ: "Beiligtum ber Gotter4)" ftatt: "Beiligtum ber Götter".

S. 85 Anm. 4 Beile 7 ber Unmertung lies: "Raifer" ftatt: "König".

S. 85 Anm. 4 Zeile 7 ber Anmerkung lies: "Raijer" statt: "König".
S. 99 st. Sin glanzendes Beispiel für die Tragsähigkeit der Substitutionsidee bietet die Schlachtung eines Bock als Schwuropfers an Stelle des opsernden Königs: K. E. Peiser, Studien zur orientalischen Alterthumskunde 2, S. 3 — Mittheilungen der vorderasiatischen Gesellschaft 1898 S. 229.
S. 100 Anm. 5 lies: "das meddas" statt: "das meddas".
S. 101 Zeile 10 lies: "also" statt: "Thier".
S. 101 Zeile 11 lies: "Thier" statt: "also".
S. 105 Anm. 9 streiche die Worte: "Siehe auch Nachträge".
S. 121 Anm. 3 lies: "Çat. Br. a. a. D. 2" statt: "Çat. Br. a. a. D. B. 2", und: "ibid. 19" statt: "ibid. S. 19".
S. 127 Unm. 3 lies: "Ervole 2, 204" statt: "Ervole 1, 204".
S. 129 Unm. 5 lies: Wichaelis, "Mosaisches Recht" statt "Geschichte der Kinder Zeraels".

Rinder Jeraels".

S. 140 Anm. 8 lies: "Simrod" ftatt: "Kuhn." S. 157 Beile 5 und 7 von unten lies: "Kai Chosrau" statt: "Kai Chosran".

6. 159 Anm. 2 Reihe 2 lies: "bon" flatt "bon".

wonigeberg i. Br., Bartungiche Buchbruderei.

....

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| 74 . 4   | 10000000000000000000000000000000000000 | T. Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1.7                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The same | 1/4                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | E                                      | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                        | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|          |                                        | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | (*                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | State 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | **                                     | 1.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9orm 410 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

B'D oct 31 1916

by Google

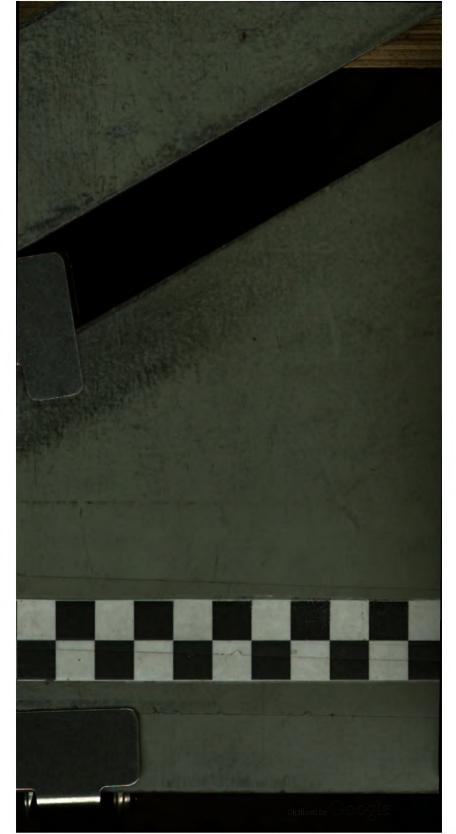